

Hermann Phrisk

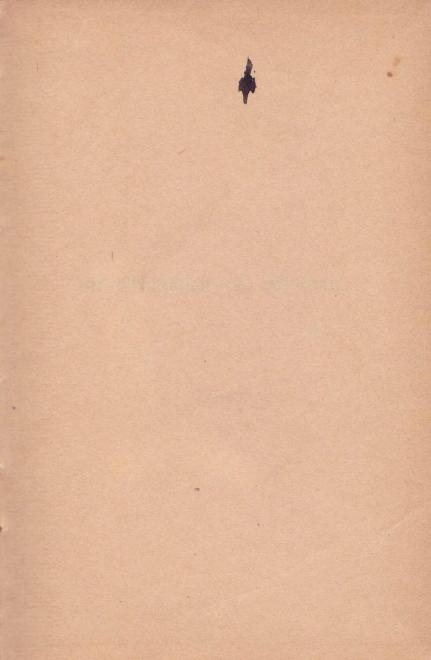

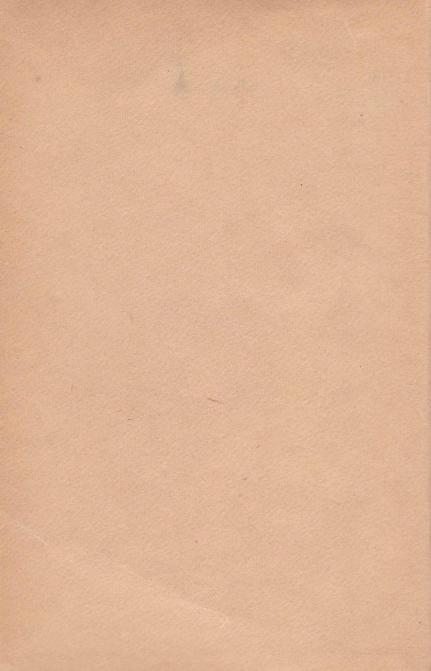

13.

Die Geschichten der Schulbase.

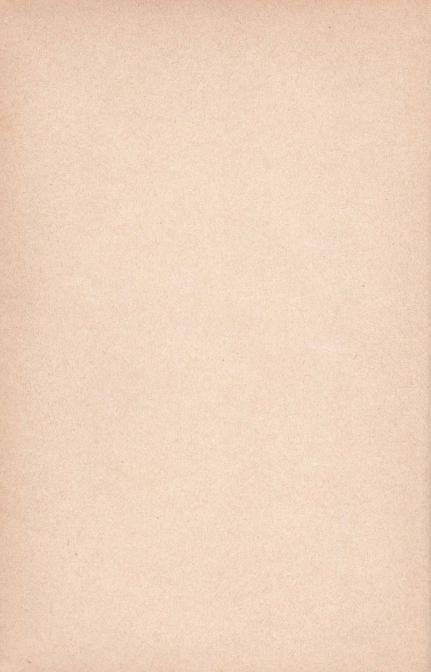

## Die

## Geschichten der Schulbase.

Ruffur- und Sittenbisder

aus

dem Ende des 18. Jahrhunderts.

Von

Joseph Joachim.

Zweite Auflage.

Bafel.

Benno Schwabe, Berlagsbuchhandlung. 1899.

Schweighauserische Buchbruckerei.



## Vorwort.

Die aute Schulbase - ich sehe sie noch leibhaftig vor mir, wie sie, die Hornbrille auf der Rase und das Strickzeug in der Sand oder auch das abgegriffene Erbauungs= buch im Schof, im Pfühle faß, arbeitete, las ober fcummerte. Sie schlummerte oft ftundenlang, bei Tage. Und mochten die Kinder, meine Kinder, auch noch so laut jubeln und lärmen um fie ber, fie ichien es nicht zu bemerken. Bis etwa die kleine Liesel, ihr Liebling, fie sachte bei ber rungeligen Sand erfaste und neckisch oder flebend rief: Schulbaf', fo lug' mich boch an! Dann schlug fie wohl die Augen auf und sagte: Ach ja, Kind, es hatte mich wieder übernommen . . . Ich weiß die Zeit, da auch ich singen und springen mochte von früh bis fpat, und feine Müdigkeit verspürte, von Rummer und Sorgen nicht die Spur, außer etwa bes unartigen ober franken "Dittis"\*) wegen . . . Es sind an die achtzig Jahre her, und berweilen hat sich vieles, gar vieles geandert . . .

Eines Tages jedoch, da konnten die Kleinen lange um fie her toben und schreien und sie sogar an Hand und Schürze zerren — Schulbase erwachte nimmer. Schmerzlos, im

<sup>\*)</sup> Ditti = Puppe.

Schlummer, hatte Gevatter Tob ihren Geist abgeholt und hinüber geleitet zu einem himmlischen, seligen Erwachen. Das Auge, das soeben noch so klug und treuherzig d'rein geschaut, war gebrochen, steif und kalt die Hand, die ein langes Menschenalter hindurch nur Gutes gethan, stumm, auf ewig stumm die Lippen, welche so viele Belehrung, so vielen Trost und Mut gespendet, die mit solch' seltener Anmut Geschichten zu erzählen wußten, eigen erlebte und fremde.

Ihre fremden Geschichten — klangen sie nicht wie Märchen aus längstvergangenen Tagen, einen so sonderbar anmutend? Und darein flocht sie, sozusagen unbewußt, ihre eigene Lebensgeschichte, eine einzige rührende Legende voller Kingen und Entsagen, voller Hingebung und Aufopferung für das Wohl anderer.

Hier die Art, wie sie zu ergählen wußte — lose Gesichichten einer schlichten alten Frau!



Es soll, als ich geboren ward — es geschah dies, beistäufig bemerkt, am Tage Petri Stuhlseier des Jahres Siedzehnshundertneunundsiedzig — ein junger Romet am Himmel gestanden haben. Doch habe, glaubwürdigen Berichten zusolge, es sich niemand einfallen lassen, die glänzende Himmelserscheinung auf Rechnung meiner irdischen Ankunft zu sehen, vielmehr seien die Leute durch allerhand schreckhafte Prophezeiungen, die zu mir schwachem Erdenwürmlein durchaus in keiner Beziehung stehen konnten, wie: Krieg, Pestilenz, Teuerungen und betrübte, elende Zeiten, geplagt worden — lauter Besürchtungen, die sich glücklicherweise gar nicht erwahrten, da vielmehr ein Frucht= und Weinsahr darauf gesolgt sei, der gesegnetsten eines.

Das goldsichweifige Kometlein war also nicht eigens meiner Geburt wegen gekommen; und wäre dies dennoch der Fall gewesen, die Leute hätten die Absicht schon gar nicht gemerkt, am allerwenigsten mein leiblicher Ätti, der, als er mich armsseliges, zappelndes Schreihälschen auf dem Spreukissen zu Gesicht bekam, geringschähig ausgerusen haben soll: Also nur ein Mädchen! . . . Er hätte halt, wie alle glücklichen Ätti, lieber gleich einen derben, hoffnungsvollen Stammhalter gehabt.

Diese väterlichen Seufzer mochten sich übrigens noch mehrmals wiederholt haben, denn ich bekam der Schwesterlein noch zwei, drei, wovon jedoch eines nach der Geburt gleich

wieber, auf Engelsstittichen, gen Himmel entstoh; bazwischen freilich auch ein Brüderlein, ein gar liebgeschätztes. Und als die Hebamme dem Trudchen das Taushäubchen vom Häuptlein nahm, hörte ich meine Mutter lächelnd sagen: Nun laßt's Euch genügen, Beckin, und falls Ihr wieder ein Büblein oder Mägdlein zu verschenken haben werdet — bringt es lieber reichen Leuten ins Haus, die der notwendigen Sachen in Hülle und Fülle haben.

Als ich zur Schulzeit herangewachsen war — es geschah dies so schnell, ich wußte selbst nicht wie — da kannte ich bereits die Schulstube ins und auswendig so genau wie meine Puppenschachtel, kannte auch die Schüler und Schülerinnen all' nach Herkunft und Namen, konnte sogar schon ordentlich lesen und das kleine und große ABE malen.

War ich ja des Schulmeisters leibliches Töchterlein; und wir wohnten allzumal im Schulhause selbst oder, besser gesagt, befand sich in unserm eigenem, niedrigem Strohhause, zu ebener Erde, das Dorsschullokal.

Des Schulmeisters Töchterlein — die Ehre war freilich nicht sehr groß. Denn der Respekt, den man zu damaliger Zeit dem ländlichen Jugendbildner entgegenzubringen gewohnt war, reichte kaum bis vor die Schwelle des Schulzimmers. Da kam, auf dem Bauerndorse und der Würde nach bemessen, erst der Pfarrherr . . . dann, nach einiger Entsernung, der Bürgermeister, auch Statthalter genannt; der Gerichtssäß; die Vierer (Beisitzer des Statthalters); der Kirchmeier; der Seckelmeister; der Waldhüter; der Küster; der Feldmauser; und auf ungefähr derselben Reihenstuse, der Viehhirt und der Schulmeister. Und mochte der Kang, in Anbetracht der sonstigen persönlichen Qualifikation dieses oder jenes Gemeindewürden-

trägers sich zeitweise auch ein bischen auf ober abwärts versichieben, in ber Hauptsache blieb er berselbe.

Gering war auch die Löhnung des damaligen Schulsmeisters; dieselbe bestand aus dem Ertrag der sogenannten Schulwiese, sowie aus dem Scheite Brennholz, das jedes Kind alltäglich mit zur Schule zu bringen hatte. Außerdem hatte der Kirchmeier für jedes an Begräbniss und Jahrzeittagen gesungene Requiem die stiftungsgemäßen acht Kreuzer zu zahlen, wovon fünf dem Kantor, drei dem ausübenden Sigrist gesbührten. Dazu kamen an den vier Hauptsesttagen die üblichen Gratisimbisse im Pfarrhause, sowie die eklichen Schweinswürste und Wähen von der Hand derzenigen Bäuerinnen, deren Kinder mit dem Schulmeister ganz besonders zusrieden waren.

Aus diesen Gründen sah sich der gewöhnlich wenig bemittelte Schulmeister, wollte er bei dem kargen Gehältlein nicht Hunger leiden, wohl genötigt, sich nach einem geeigneten Nebenverdienste umzusehen; oder vielmehr war es die Gemeinde selbst, welche bei Bergebung der Schulmeisterwürde ihr Augenmerk auf einen Mann zu richten pslegte, der bereitst ein ordentliches Handwerk betrieb und beinebenst nicht ganz auf den Kopf gefallen war, d. h. ein gutes Mundwerk und eine hohe Singstimme besaß und im Lesen und Schreiben nicht ganz unsersahren war. Wo er sein ferneres Wissen hernahm oder hernehmen sollte, darum kümmerte sich weder der Staat noch die Gemeinde.

Ich entsinne mich noch ganz gut des Bestandes der Leibbibliothek meines seligen Attis, könnte die Bücher heute noch der Reihe nach aufzählen, wie sie in schweren Ledereinbänden den Aufsatz des nußbaumenen Eckkänsterleins zierten: da waren, nebst dem hundertjährigen Kalender, das lateinische Kirchengesangbuch voller schweren, schwarzen und roten Pfundnoten, das "Christliche Seelengejaid" — ein uraltes Buch der "Spieß Canisi" — später verboten —, der "Christliche Schahdronnen" — gedruckt "in diesem Jahr" —, Krauerius' Rechenduch, mit welchem übrigens mein armer Ütti nichts anzusangen wußte und das er anstaunte, als stünden sauter kabbalistische Zeichen darin —, Antoni Hafners Chronit der Weltbegebenheiten, der geistliche Schild für Frawen und Jungfrawen, das Traumbüchlein . . . Später kamen freilich noch hinzu — doch das geschah zu einer Zeit, da mein Ütti längst nicht mehr ausübender Schulmeister war.

Die Bürbe eines Schulmeisters, wenn man unter sothanen Umständen von einer solchen reden will, vererbte sich gemeiniglich in ein und derselben Familie ununterbrochen fort. So war schon mein Urgroßätti eine Art Schulmeister gewesen, darauf mein Großätti, mein Ätti . . . Alle hatten beinebens das ehrbare Drechslerhandwerf getrieben. In Wirklichkeit jedoch wäre schwer zu bestimmen gewesen, welcher Beruf eigentlich "beinebens" betrieben wurde, die Schulmeisterei oder das Drechseln.

Der vornehmste Teil der Unterrichtszeit wurde dem Ratechisseren gewidmet, damit wenigstens der Pfarrherr sich nicht beklagen durfte; war dieser zusrieden gestellt, durfte man ruhig schlasen. Daneben erstreckte sich der Unterricht auf das Schreiben (Buchstabenmalen), Lesen und einiges Ropferechnen (das kleine Einmaleins).

Weber für den Lese-, noch für den Schreibunterricht waren irgend welche gesetzliche Lehrmittel vorhanden, sondern es hatte sich hierin der Schulmeister zu behelsen, so gut er eben konnte und mochte. Gemeiniglich wurden Gemeindes und

Familiendokumente, in den Landschreibereien verfertigt, zu Sanden gezogen ober ber Schule zum Abgucken zur Verfügung geftellt. Eine besonders reiche Sammlung folder Borlage=Schriftftude gelangte zu meiner Zeit aus bes Untervogts Saus in unfern Besit. Des Untervogts hans war ein beispiellos uraltes Gebäude, das bewiesen die klafterdicken Tuffsteinmauern des tiefen Erdgeschoffes, die hohen schmalen eisenvergitterten Bogenfenster, die bunten verblichenen Wandmalereien, die Backstein= bodenbelege und das reichgeschnitte Tafer der Stuben und Kammern. Das Haus joll vor Alters ein obrigkeitliches gewesen und darin das Gangericht abgehalten worden fein. Bu ber Zeit, von ber ich spreche, wohnten die Untervogts= Witmen darin mit ihren Buben. Und diese Buben, die wildesten des Dorfes, entdeckten eines Tages hinter bem murm= zerfressenen und schabhaften Wandgetäfer ber Ecftube ein schmiedeisernes, eingemauertes Raftchen. Was wohl bas ratfel= hafte Versteck bergen mochte? Rasch entschlossen griffen die Buben zu Art und Brecheifen und sprengten das Thurchen. In bem Raftchen fanden sich, dicht aneinander gereiht, hölzerne Schächtelchen und in biefen ftat weiter nichts als, forgfältig geschichtet, alte vergilbte Pergamente mit feltsamer schnörkel= reicher Schrift und zierlich gewundenen Unfangsbuchstaben. Un einigen diefer Schriftstucke hingen, an bunten Seiben= bändchen, hölzerne Deeli (Siegelbüchsen) - das mar auch gar zu brollig! Die Deeli, mit ben großen Siegeln brinnen, wurden an Rameraden verschenkt ober verschachert, die Bergamente in die Schule gebracht — mein Atti verstand sie kaum zu lefen, noch den Sinn der altväterischen Ausbrücke herauszufinden. Immerhin war er es zufrieden, in unverhofften Besitz einer großen Angahl Schriftvorlagen gelangt zu sein.

ausreichend für all' die Buben und Mädchen auf ein ganzes Jahr, bis sie, beschmutzt und verdorben, auf den Kehrichtshausen wanderten . . . Das Kästlein hatte auch ein pergamenstenes Buch enthalten, des Untervogts Buben hüteten sich aber wohl, dieses ebenfalls mit in die Schule zu bringen, denn darin besand sich eine Fülle schier handgroßer, wunderbar sein gemalter Anfangsbuchstaben, aus welchen allerhand bunte Tiersund Blumengebilde gar seltsam hervorguckten und deren Kolorit noch so lebhaft glänzend erhalten war, als wären die Farben erst gestern gemischt worden. Die "Helglein" wurden herausgeschnitten, als Buchzeichen benützt, an Knaben und Mädchen verschenkt oder auch damit ein kleiner Tauschhandel getrieben gegen Messingknöpfe und Wurftügelchen; dis sie endlich versslogen in alle Winde . . .

Meines Üttis Wertbank befand sich im hellsten Winkel der weitläufigen, aber ziemlich niedrigen Schulstube; daran wurde gedrechselt von morgens bis abends ohne wesentlichen Unterbruch, denn mein Ütti genoß den Ruf eines sehr gesschickten Spinnräderversertigers und besaß eine Kundsame aus nah und fern, die er zeitweise kaum zu befriedigen vermochte. Saß er an der Drechselbank, was er sich gemeiniglich schon nach der Katechisierstunde zu erlauben pflegte, so hatte meine Mutter derweilen die Schulaufsicht zu halten, dis etwa der Lärm und die Unausmerksamkeit der Kinder allzu arg wurden; dann war er es wieder, der mit Zorneswort und Haselstock dreinsuhr und die Disziplin wieder herstellte.

Im ganzen genommen hatte der arme gute Ütti mit den vielen Schulkindern seine arge Plage und zwar sowohl mit den fähigen und fleißigen, als mit den ungeschickten, trägen; mit diesen, weil ihnen auch mit aller Mühe und Ans

strengung wenig ober nichts beizubringen war, mit jenen, weil er sie gar bald nichts mehr lehren konnte, da sein eigenes Wissen so sehr beschränkt war und nur allzu bald zur Neige kam. Ach, wie oft beklagte er des bitterlichsten diesen seinen Wissensmangel und gelobte hoch und heilig, es an unserm kleinen Biktor mit Gottes Hilfe nachholen und ihn mit all' den nötigen Kenntnissen versehen lassen zu wollen, die ihn zu einer ehrenvollen Nachsolge befähigten, und sollte es ihm das letzte Bätlein kosten.

\* \*

Das Schul= und zugleich unser Wohnhaus, ein Stück Ackerland in ber "Geeren", ein Teilanrecht an ber nicht unsbeträchtlichen Allmendweibe; dazu die vier Kinder, ein Knabe und drei Mädchen —; das bildete meiner Eltern ganzen Reichtum.

Und ein Reichtum war es doch, o ja! denn wir lebten so friedsam und vergnüglich beisammen, und es waltete die Liebe im Haus, umschlang alle groß und klein und ließ kein ungutes oder verbrießlich Wort aufkommen jahraus und ein.

Anch branchten wir schon gar nicht zu barben. Der Baumgarten, so sonnig und windgeschützt gelegen, versagte nie bas süße Obst, der Acker gab uns Brot für viele, viele Wochen, der Garten, von fleißiger Hand gepflegt, lieserte mannigsaltiges Gemüse. Und die Ruh — ach ja, die Ruh, die hätte ich bald zu erwähnen vergessen! Und war es doch eine solch' niedliche, hübsche, kleine, eine sogenannte Toggenburgerin; Jahr für Jahr warf sie ein Kälblein; und das Kälblein zogen wir auf, bis es ein Jährling geworden, dann wurde es verfaust zu dem Preis von zwei die Dublonen; und hatten

wir gleichwohl noch Milch genug für unfern Haushalt, Milch, Nibel und Butter.

Bubem burfte meine Mutter als wahres Mufter einer ebenso reinlichen, als fürsorglichen und sparfamen Sausfrau hingestellt werden, und der Utti hätte sich ebenfalls ein großes Gewissen baraus gemacht, auch nur ein Rreuzerlein auf unnüte Weise auszugeben, ausgenommen die Auslage für Schnupftabak, ben er nun einmal nicht entbehren zu können glaubte und zwar, wie er behauptete, des an und für sich gehirn= erheiternden Genusses megen, sodann aber, um all' die ver= ichiebenen Gerüchlein, welche fich in ber vollgepfropften Schulstube notwendigerweise entwickeln mußten, weniger fühlbar zu machen. Alle zwei Wochen für drei Kreuzer Schnupftabat ben Botengang ins Nachbardorf hatte ich schon als kleines Mädchen zu machen und ich unterzog mich des Auftrages um so williger, ba ich selbst seitens ber bicken Krämerin jedesmal ein Stängelchen Sugholz geschenkt bekam, in welches ich mich freilich mit meinen Geschwiftern zu teilen hatte.

Auch die Kleidung war zu bamaliger Zeit bei jung und alt, arm und reich noch eine sehr einsache und wenig kostspielige; selbstgesertigte Leinwand und naturwollenes Tuch bilbeten den Hauptstoff zu derselben.

Ich erinnere mich noch ganz gut des ersten grünfarbenen Wollröckleins, mit welchem ich als achtjähriges Mädchen von meinen Eltern beglückt worden. Das war zur Osternzeit und anläßlich der großen Kinderlehre, da die sämtliche Schuljugend unter der Führung meines Üttis festtäglich geschmückt zur Kirche zog. Daselbst, unter dem Chorbogen, war ein mächtiger, weißer Waschorb aufgestellt, worin nun die Kinder, eines nach dem andern, die frischen Eier hinlegten, die sie als üb-

liches Geschenk für den Pfarrherrn von Hause mitgebracht, einige die sämtlichen Rleidertaschen voll, wobei, bei zufälligem oder mutwilligem Gedränge und Hin= und Herschieben, es nicht vermieden werden konnte, daß etliche der Eier brachen und in die Taschen der Inhaber sich ergossen, was hinwiederum zu manchem Klag= und Scheltworte, sogar zu Thränen die wohlsbegründete Veranlassung gab. Der hochgefüllte Eierkord wanderte in die Pfarrküche hinüber, und als ich des Sigristen Väbele fragte, was wohl aus den vielen, vielen Eiern werden würde, da entgegnete es naseweise: "Wie, Du weißt es nicht? Der Ofterhase ist's, der sie abends holen kommt und sie über Nacht bunt färbt draußen im Wald"... Die Pfarrköchin muß es wohl besser gewußt haben.

Zu meiner Eltern Sparsamkeit gesellte sich offenbarlich ber Segen Gottes. So kam es, daß mein Ütti nicht nur die kleine Schuld, welche überkommenerweise auf dem Herrenacker lastete, abtragen konnte, sondern daß es ihm mit der Zeit sogar gelang, sich einen ordentlichen Sparpfennig zurückzulegen; dieser, sowie das kleine Erbkapitälchen der Mutter hatten die Bestimmung, zur Ausbildung meines Bruders Viktor verwendet zu werden, so ward es ausgemacht im Elternrate, mehr denn einmal.

Vorerst sollte der Knabe, nach vollendeter Schulzeit, ins hauptstädtische Chorknabeninstitut gebracht werden, damit er sich dort die notwendige musikalische Vildung hole, dann, so hatte es der würdige Pfarrherr versprochen, solle auch nach anderer Richtung für dessen Bildung gesorgt werden, auf daß etwas Rechtes aus ihm werde und er sich dereinst als Schulmeister sehen lassen dürfe zu Stadt und Land.

Auch über uns Mädchen hatte man bereits bestimmt: Ich als die altere sollte, wo es nur immer nötig ware,

meinen Eltern Aushilse leisten, die Liesel aber Schneiberin werden, wenn möglich eine recht tüchtige; das Trudchen — nun das Trudchen war ja erst noch ein Kind und darum noch Zeit genug, auf bessen bereinstigen Beruf zu sinnen.

So hatten es sich Atti und Mutter genau zurechtgelegt und überdacht, in aller Liebe und Vorsorglichkeit.

Wir Kinder aber lebten ohne Sorge noch Kummer in den lieben Tag hinein, genossen mit vollen Zügen des Frühlings und des Sommers Luft, des Herbstes Genuß und des Winters Freuden, im Vereine mit unseren Gespielen.

Und an Gespielen fehlte es nimmer.

Da waren des Dachdeckers Kinder, unsere Nachdarn zur Rechten. Da jedoch meine Mutter eines Tages entdeckte, daß des Deckers Helenchen mit einer heftigen Raude behaftet war, verdot sie mir den Umgang mit demselben. Das arme Kind siechte denn auch merklich dahin und starb in jungen, jungen Jahren; während sein Bruder Kari ein Schlingel ward, ein Dieb — ich will lieber nicht von dem Kari sprechen.

Da waren ferner und vornehmlich des Zelghöfers Kinder. Der Zelghöfer, das war unser allernächster Nachbar; und lag unser Heimwesen still verborgen in dem schattenzeichen Baumgarten drin, so stand sein Haus hoch und stolz, standen seine Scheunen und Speicher breit und mächtig, und dem Wanderer weithin sichtbar, an der Gasse.

Ach, wie ich große Augen machte, als ich, von der Hand meiner Gespielin Marlys, des Großbauern Töchterlein geleitet, zum ersten Mal das Haus betrat, schüchtern den hohen steinernen und wiederhallenden Gang durchschritt — ich wagte mit meinen klappernden Holzschühlein schier nicht aufzutreten. Und wie ich mich dann erstaunt umsah in der hohen weiten Wohnstube

und verwundernd das harthölzerne, mit wunderlichen Tierund Menschenköpsen versehene, messingbeschlagene Echbusset ans glotzte, das braune, reich geschnitzte Wands und Deckentäser, das glänzende, kupserne Wassertönnchen nebst Waschbecken, den langen, schieseringelegten Speisetisch, das mit welken Blumen und frischen prangenden Ühren geschmückte elsensbeinerne Kruzisir am Fensterstollen, die großen bunten, auf Glas gemalten Heiligenbilder, das in Moos und Blumen gebettete wächserne Christstindlein in der Wandnische, hinter Glas und Rahmen — wie ich das alles anstaunte und bewunderte, ich entsinne mich dessen noch gut! Ich entsinne mich noch ganz gut, wie ich die bunten Figuren des großmächtigen Kachelosens mit meinen kleinen Fingerchen neugierig betastete und mir die verschiedenen Sinnsprücklein zu entzissern suchte.

Des Zelghöfers besaßen außer ber Marlys noch zwei Knaben, Namens Franz und Lir (Felir); zudem erfreuten sie sich eines seltenen Reichtums an Häusern, Wiesen und Ückern, Roß und Vieh, wie kein anderer Bauer des Dorfes. Hatten doch Generation um Generation daran gearbeitet, um des Hauses Wohlstand zu gründen, zu mehren und zu erhalten, Jahrhunderte lang.

Dieser Umstand, nämlich die Ungleichartigkeit unserer häuslichen und Vermögensverhältnisse, hielt jedoch uns Kinder keineswegs ab, in bester Freund- und Nachbarschaft miteinander zu verkehren, gab es ja eine Zeit, da ich meine Lieblingskate nicht an des Hösers schönstes Koß getauscht, unserer Liesel ihre Puppe nicht um einen Stall voll Kinder hergegeben haben würde.

Und um des weitern von unserm kindlich = nachbarlichen Umgang zu reben, so hielt des Zelghöfers Lix mehr zu unserer

Liesel, der Franz zu unserem Viktor, während die Marlys und ich schier unzertrennliche Gefährtinnen waren, obgleich ich von des Mädchens barschem und herrschsüchtigem Wesen nicht wenig zu seiden hatte.

Und reichte die Zelghöferin uns Schulmeisterkindern Üpfel und Butterbrot, so nahmen die ihrigen fast täglich an unsern Mahlzeiten teil, und das Hafermus und der Milchbrei auf unserm Tische schien ihnen weit besser zu munden, als zu Hause Schinken und Semmelklöße. So daß die Bäuerin zu meiner Mutter oftmals scherzend sagte: "Ich werde Dir, Gertrud, für meine Kleinen noch das Kostgeld zahlen müssen!"

Sie zahlte es, wie ich in der Folge zu bemerken die Gelegenheit hatte, so reichlich, die gute Frau!

Eines Morgens bedeutete uns die Mutter: Heute geht Ihr nicht zu des Höfers hinüber!

Ich wußte allbereits ben Grund des Verbotes: Des Bauern Stiefschwester, die stolze Maribeth, seierte selbigen Tages ihre Hochzeit. Darum auch fnallten die Mörser schon seit Frühmorgen vom Kirchbühl herunter, darum das geschäftige Treiben in und um des Hösers Haus, das Scheuern und Schmücken allweg, darum der herrliche Speisegeruch, den der Morgenwind von der Bauernküche her bis zu uns herauf versbreitete. Und Ruchen bekamen wir Kinder doch, ehe nur die Hochzeitsgäste anrückten, brachte uns die Marlys ein ganzes Schürzchen voll der leckern honigsüßen Dinger herüber zum Gartenhag, wo wir sie gemeinschaftlich verzehrten.

Die Maribeth hatte lange, lange gewählt und, nach bäuerischem Ausdrucke, "gerptert". Kein Freier war ihr hübsch, gescheit und vornehm genug gewesen, bis der Spiegel ihr eines Tages bedeutete: Nun ist es hohe Zeit . . . bis der Tobel= muller kam, um, selbst ein hoher Vierziger, nach langem Unterbruch nochmals um die Spröde zu werben. Und dieß= mal soll sie schnellbesonnen Ja! gesagt haben.

Aber die Hochzeit durften wir und mit ansehen, bas that uns niemand wehren. Es war ein gar stattlicher Zug uns Kindern däuchte er unvergleichlich prächtig —, ber sich vom Wirtshause ber, das Gäßchen herauf, nach dem Zelahof hin bewegte. Ginen solchen Glanz hatte unfer stilles Dorf noch nie gesehen. Voran die Hochzeitsmusik; und zwar ent= loctte ber Schneiberdieter seiner Rlarinette folch' verwegene Tone, daß meines Attis Geige ihnen kaum gu folgen vermochte und des Dünewebers Querpfeife vor Verzweiflung laut aufschrie - uns Kindern kam tropbem die Musik als eine himmlische, entzückende vor. Darauf folgte ber Bortanger in mittelalterlicher Tracht, die Hahnenfeder auf dem Hute, den Degen an ber Seite - es war ber Schuhmachermathys, wir wußten es zuvor; und wie der König David vor der Bundeslade, jo tänzelte er vor bem gemeffen einherschreitenden Bräutigam ber und machte die possierlichsten Sprunge. Bernach die schier endlose Reihe der Hochzeitsgafte, angethan mit jeglichem Staat und links und rechts begleitet von der lärmen= ben Schuljugend, begafft von Männlein und Weiblein, die sich vom entlegensten Säuschen herbegeben hatten, um sich die Pracht mit anzusehen; so daß man sich nicht zu wundern brauchte, wie später einlaufenden Berichten zufolge dem Nagler= hansheiri auf dem Sohrain derweilen von Strauchdieben ber Rüchenschrank ausgemaust und eine Speckseite vom Ramin heruntergestohlen werden konnte . . .

Vor des Zelghöfers Haus angekommen, bildete ber Hochzeitszug einen Halbkreis, die Musik verftummte. Und ber

Vortänzer schritt gravitätisch auf die Hauspforte zu und pochte mit dem Degenknause mehrmals an die verschlossene Thüre. Da that sich diese ein klein wenig auf und der Frau Zelgshöserin freundliches Haupt wurde sichtbar; und der Sitte gemäß mußte sie fragen: Was ist Euer Begehr?

Singend antwortete ber Vortanger:

Bas myn Begehr? das follet Ihr wissen: Ein Mägdelein sein, das thun wir missen, Es weilet allhier im achtbaren Haus, Ich thu' Euch gebieten, gebt's willig heraus! Der Bräutigam, sehet, er stehet allhier, Berlanget sein Bräutsein mit großer Begier.

Worauf die Bäuerin unter schallendem Gelächter der Menge die mit Fleiß schlecht gekleidete alte Küchenhanne zur Thür hinausschob. Der Herold jedoch erhob lauten Protest:

> Die ist es nit! Die ich meine, Ist eine hübschfeine, Hat rosenrote Wängelein, Im Haar ein weißes Kränzelein . . .

Es kam ein anderes, minder althäßliches Weibsbild zum Vorschein, ein drittes und viertes. Endlich die reichgeschmückte Braut.

Da that das Männlein einen hohen Freudensprung.

Willfumm, du Bräutlein fein und zart! Ich will dich führen nach guter Art Zum hübschen Herzallerliebsten dyn, Sollst hinfüro ganz syn eigen syn! Er bot ihr unter vielen Kraţfüßen den Arm, die Musik verübte einen lärmenden Walzer, und so drehte sich das Paar, nämlich der Herold und die Braut, etliche Mal im Kreise herum, wobei ersterer gar lustig sein Federhütchen schwenkte und so hell und laut aufjauchzte, daß es droben am Kirchwald fröhlich anschlug, zur großen Belustigung der Gäste und Zuschauer, welche alle es offen bekannten: So wie der Thys (Mathys) kann's halt keiner! Wenn der mal nicht mehr da ist — es kann einen Wunder nehmen, wer's ihm nachzmachen soll.

Einige Becher Wein, in der Kunde ausgeschenkt, dann bewegte sich der Zug in derselben Ordnung, wie er gekommen, die eroberte Braut an der Seite des Bräutigams, das Gäßlein hinunter, der Dorfgasse entlang nach der Kirche hin. Glockenstlang, Böllerschüfse und fröhliches Gejauchze ließen die Weisen der Festmusit schon nicht mehr aufkommen. Dann ward's auf einmal still, das Sankt Stefansglöcklein nur verkündete durch sein helles Bimmeln die Weihe der bedeutungsvollen Stunde.

Valb jedoch vernahm man wieder, vom Wirtshause her, Geigen- und Klarinettenklänge, lustige Tanzweisen, hellen Sang und übermütige Jauchzer, den ganzen Tag über bis in die tiefe Nacht hinein, so daß wir Kinder es in unserm Schlaffämmerlein hören konnten, lange, lange.

Des Morgens, beim Hinterbrunnen, sagte die Bänerin zu meiner Mutter — sie sagte es vorsichtig leise: Wir hatten keinen Zank, ich und die Maribeth, das wirst mir glauben, Gertrud . . . Und doch bin ich froh, herzlich froh, daß sie sort ist. Sie war so übellaunig die letzten Jahr' über und hat mir den Wernet arg aufgewiesen; ich merkte es wohl,

wußt' es nur zu gut und durfte ober mochte nicht bagegen einschreiten, scheute ben Streit.

Und zu Hause, nach Tische, hörte ich meinen Atti er= zählen: Das Stolzsein, das hat die Maribeth von ihrer seligen Mutter geerbt. Diese war, in ihrem hohen Alter noch, eine ftattliche Frau und befaß ein Redhaus wie kaum ein Ratsberr und gab allenthalben Beicheid, in Haus und Ruche, Hof und Schenne. Während ihr Mann, ber Boferdurgli, ein Bipfel war und sich ordentlich vor ihr duckte. Dieser Umstand hinderte jedoch die ehrsame Bürgergemeinde nicht, ihn zu ihrem Borgesetzten zu mählen, mar er ja im Besitze bes größten Bauernautes. Ram aber jemand ins Haus, mar's der Privat= ober Gemeindegeschäfte wegen, so trat fie, die Bäuerin, vor und schob ihr Mannchen-Statthalter hubsch beiseite und sprach: Lag du mich reben, das versteh' ich beffer! . . . Sie war fo ungemessen stolz, die Höferin. Ginmal, unter bem Kirchdächlein — ich befand mich nebenan im Glockenhause und konnte mit oder ohne Willen alles gut hören — berichtete ihr die Seilerin angelegentlichst und gang im Bertrauen, wie fie es mit eigenen Augen gesehen habe, ichon öfters, wie des Ringfattlers Refi, des Höfers Werkmeitle, auf dem Heimwege vom Feld und mit der Zeine (Tragkorb) auf dem Kopf, erst bei ihren Leuten eingekehrt und die fämtlichen Speifereste, Speck, Brot und Gemufe ausgepackt und sich bann die ganze hungrige Sattlerfamilie barüber hergemacht habe . . . Die Seilerin rechnete für ihre Mitteilung offenbar auf hohen Dank. Was glaubst aber, Gertrud, mas die Höferin barauf erwiderte? Es konnte kaum ein Zweifel barüber herrschen, daß die Angelegenheit sie, die haushälterische, auf= fätige Frau, gewaltig intereffierte und ber Migbrauch, ben bas Resi mit ihren Speiseresten trieb, sie nicht wenig ärgerte.

Gleichwohl entgegnete sie ganz gleichgültig: So? Das Rest läßt die Sachen liegen, zu Haus, bei seinen armen Leuten? Ei nun, das vermag ich ja, und ob's mit oder ohne meinem Borwissen geschieht, darum hat sich niemand anders zu kümmern. Ihr, Seilerin, wenn Ihr etwa Mangel an Brot oder Gelüst' nach Speck verspüren solltet — Ihr dürst's ja nur sagen! O das war ein gistiger, bitterböser Spott, die Seilerin drohte er zu ersticken . . Das stolze Wesen der Höserin, sügte mein Ütti hinzu, hat sich einigermaßen auch auf ihren Sohn Wernet vererbt und von diesem ist ein gut Teil ebenfalls auf die Kinder übergegangen; mit alleiniger Ausnahme des Felix, der schlägt seiner Mutter nach, ist ebenso freiner, gutmütiger Art.

Was der Ütti hier sagte betreffs der Gemütsart der Nachbarskinder — das Urteil war ein gerechtes ganz und gar.

Um jedoch auf die Maribeth zurückzukommen: hätte man es ihr vorgesagt, an diesem ihrem glanzvollen Ehrentag, daß man sie genau nach Jahr und Tag ebenso glanzvoll zur Erde bestatten würde, sie und den ebensalls toten Neugeborenen!

\* \* \*

Auf Weihnachten fertigte uns der Ütti einen prächtigen, buntpapierenen Stern. Diesen setzten wir am Christabend in helle Beleuchtung und zogen bamit, wir und des Hösers Kinder, das Dorf entlang, von Hauß zu Hauß, und sangen unsere Lieder, die althergebrachten Weihnachtsgesänge:

Der Tag, der ist so freudenrych Allen Kreaturen . . .

ober:

Eine große Freud' verfünd' ich euch, Allen Bölkern des Erdenreich.

O Chrift, wach' auf, steh' auf und lauf' Zum Kripplein, zum Kindlein, zum Mütterlein — Lauf, lauf!

Gegrüßt seist du, o Jesulein, Schöns Kindelein! Laß mich dein eigen sein, Herzliebes Jesulein.

Wie bist du so arm in diesem Stall, Du reiches Jesulein! Dein Reichtum ziert des Himmels Saal, Du armes Jesulein!

Wie bist du so schwach auf dieser Welt, Du starkes Jesusein! Deß Kraft die ganze Welt erhält, Du starkes Jesusein . . .

Und so fort.

Eigentlich waren es einzig wir Schulmeisterskinder, die den Sang aufführten, während des Höfers nur so mitsummten und murrten, weil sie eben keine Stimme besaßen oder vielmehr kein rechtes Gehör. Wie es aber hernach zum Teilen kam der ersungenen Heller und Pfennige und Baumnüsse, da wollten sie gleichwohl ihren Teil davon haben, und wir ließen es, auf meiner Mutter Bedeuten hin, gutwillig geschehen. Bergalt es uns doch die Bäuerin hintennach reichlich mit Honigkuchen und frommen Helgen (Heiligenbildchen), deren

lettere sie eine ganze Menge besaß, als Geschenk ihres Bruders, des Klosterherrn zu St. Urban.

Das Schleifen auf den dichbeeisten Moosmatten, das Schlittenfahren über die jähe Kirchhalde herunter, der Fasching mit seinen belustigenden Schalksnarreteien, die alte Fastnacht mit ihren Kuchen und andern Genüssen, der Osterhase mit seinen bunten Eiern — die Freuden reihten sich ja förmlich an einzander.

Das Frühjahr jedoch brachte zwiefaches Leid. Gin ichier unerhört ftarker Spätfroft verdarb Einem urplötlich die forglos im Freien belaffenen Blumenftode famt und fonbers o weh! . . . Darauf, am Borabend des Auffahrtsfestes, ftarb unser alter Pfarrherr, zur aufrichtigen Trauer ber ganzen Gemeinde. Denn er war ein folch' frommer und milbthätiger Herr gewesen, so freundlich und leutselig gegen Vornehm und Gering, besonders gegen uns Rinder, so gang anders als ber hochmütige Herr Bikar Pfyl. . . Als er, der würdige Pfarr= herr, alter murde und frankelte, mare er, felbst ein Stadtkind, gar zu gerne städtischer Chorherr geworden, um ben Rest seines jegensreichen Lebens in Ruhe und Beschaulichkeit schließen zu können, welche Vergünstigung ihm von maßgebender Seite in Anerkennung seiner vielfachen Verdienste denn auch in sichere Aussicht gestellt worden war. Das Verhängnis jedoch hatte es anders beschlossen oder vielmehr mar es sein eigener, gerader, gottesfürchtiger Sinn, ber ihm einen Strich burch die Rechnung machen sollte. Das war an einem Kirchweihfefte gemesen; und zahlreiche Gafte, geiftliche und weltliche, hatten sich zum üblichen Pfarrschmause eingefunden, darunter auch der hochangesehene Oberst von Buglein mit Rutsche und Pferd und begleitet von dem Standesweibel in der "Farbe";

denn er war direkt von Luzern gekommen, wo er als erster Standesgesandter ber hoben schweizerischen Tagjatung beige= wohnt. An der Pfarrtafel ging es demnach auch gar hoch und laut her. Und als die Herren zur Besper kamen in die Rirche, glühten ihre Häupter wie das Abendrot, und fie fangen die Pfalmen und Antiphonen so hell und fräftig, dag meines Utti's nüchterne Leitstimme schon gar nicht mehr durchzudringen vermochte. Der Berr Dberft-Gefandte, er allein, war nicht babei. Er hatte fich für den nachmittägigen Gottesbienft Dis= pens erbeten, gieng aber, ftatt nach Vorgeben sich auszuruhen, das Pfarrgäßlein hinaus, bog links ab und huschte, er, ber stolze fürnehme Herr und Familienvater, in das unansehnlich rußige Häuslein hinein, wo die alte Hechlerin wohnte oder vielmehr ihre ebenso hubsche als übelbeleumdete Tochter Si= bylla. . . . Es war zwar nicht das erste Mal, daß der Herr Oberst biesen Strich genommen; doch heute, an dem hohen Festtage — bas Argernis war zu offenkundig und allzugroß! Und als ihn bei seiner Rückfehr der Pfarrherr darüber zur Rede stellte, ernst und unumwunden, da brauste der Herr Gefandte beleidigt auf, befahl dem Rutscher sogleich einzuspan= nen, griff nach Rohrstock und Nebelspalter und zischte beim Abschied seinem Gaftgeber grimmig ins Dhr: Run, Ludi (Ludwig), bift du Chorherr gewesen, denk' bran! . . . Und so geschah es benn auch: alles Supplizieren half nichts, bas violette Mäntelchen ward dem alten Herrn, trot aller wohl= erworbenen Rechte und Verdienste, nicht zu Teil.

Diese Geschichte habe ich erft lange, nachdem sie geschehen, ersahren; auch gehört sie eigentlich gar nicht hieher, wollte ich doch vom neuen Herrn Pfarrer berichten, wie prächtig sein Einzug und wie hoch es herging an selbigem Tage, und wie

mein Ütti uns Schulkinder ein feierliches Begrüßungslied gelehrt, viele Wochen hindurch. Als es aber, nämlich das Lied, zur Anfführung gebracht werden sollte — es war dies an der ersten Ehrenpforte bei des Heinihansen großem Wildbirnbaum, an der Unterdorfstraße — da stieß des Schleifers Anneli gleich zu Anfang einen solch' vorzeitigen und übelangebrachten "Geuß" (Schrei) aus, daß die Buben in lautes Gelächter ausbrachen, und wir alle nichts Rechtes mehr zu Stande brachten, zum unbeschreiblichen Ürger meines armen Ätti's, dem der Zwischenfall alle Freuden des Tages verdarb.

\*

Der neue Ortspfarrer war, im Vergleiche zu dem lieben verstorbenen, ein gar mürrischer und wunderlicher Herr und fonnte, da er bislang, d. h. seit zwanzig Jahren die Stiftsfaplanwürde versehen, sich in den neuen und vielseitigen Wirftungsfreis, in die Sprache, Sitten und Gewohnheiten der ländslichen Bevölkerung sast nicht hineinsinden. So erinnere ich mich noch ganz genau einer Unterredung, die er in der Schulstube und in meiner Gegenwart mit meinem Ütti gepflogen und welche die Art und Beise des Pfarrzehntenbezuges zum Gegenstand hatte.

Also die zehnte Getreidegarbe, den zehnten Heuschochen, den zehnten Bund Hanf bekomm' ich von diesen Bauern — ift's nicht so, Schulmeister? frug der Hochwürdige. — Nun, wie werd' ich es angreisen müssen, daß ich das Alles auch richtig bekomme? Schafft mir Kat, Schulmeister!

Dies Alles, erklärte mein Atti, wird Euch unkostenfrei in die Schenne geliesert, Herr Pfarrer, und zwar von den hiefür bestellten Einfahrern, Zehntbauern genannt. Blos habt Ihr die ortsüblichen Gebräuche innezuhalten. So? worin bestehen benn biefe Bebrauche?

Ich will sie Euch gerne mitteilen, Herr Pfarrer, so gut sie mir bekannt sind. — Also, wenn der Bauer Euch ein Fuder Heu oder Getreide einsahrt, bekommt er als Labung einen Schoppen Wein, nebst Brod und Käse oder auch Schinken.

So? Ift das Gebrauch?

Ja, Herr Pfarrer . . . Für das letzte Erntefuder gebührt überdies dem glücklichen Fuhrmann ein Gulben Trinkgeld —

Wie fagt Ihr, Mann? Ginen ganzen Gulben?

Ja, Herr Pfarrer, das ist Gebrauch . . . Dann, zur Winterszeit, kommen die Bauern das Getreide zu dieschen; dafür nehmen sie das Stroh, d. i. sie teilen sich in dasselbe.

Die? Sie nehmen mir das Stroh?

Ja, Herr Pfarrer, für ihre Müh', das Einfahren und Dreschen. Ihr werdet doch nicht verlangen können, daß sie dies Alles umsonst thun?

Bm! Bm! brummte Se. Hochwürden.

Mein Ütti jedoch fuhr in seiner Aufzählung fort: Zeden Sonnabend während des Dreschens bekommen die Bauern eine Flasche Branntwein, nebst Brod und Käse; desgleichen, wann eine Fruchtgattung, sei's das Korn, der Roggen oder der Hafer, heruntergedroschen ist, ein Gläschen Kirsch.

So? Ist das Gebrauch?

Ja, Herr Pfarrer, das ist Gebrauch von jeher . . . Und ist all' das Getreide gedroschen, so habt Ihr die Flegellöse zu geben.

Die Flegellose — was ist das, Schulmeister?

Gine Mahlzeit, Herr Pfarrer, eine Vergnügungsmahlzeit an die Drescher, bestehend aus Braten, Schinken, Wurst und Kuchen oder sonst was, das gut schmedt. Dazu hinreichend Wein, als Dank für all' ben Segen, der die Speicher gefüllt.

Ift dies, Eure "Lofe" da, noch immer Gebrauch?

Ja, Herr Pfarrer . . . Und dann noch eines: Jedem der besagten Bauern habt Ihr —

Der Pfarrherr jedoch stampste ärgerlich mit dem Fuße und rief: Haltet ein, Schulmeister, ich mag nichts mehr wissen von Euern dummen Gebräuchen — der Käfer mag sie holen! Ihr bringt einen mit diesen Euren Gebräuchen förmlich auf die Gaß, ja das thut Ihr mit Euern Bauern-Unverschämtheiten!

Aber die gewaltigen Heuftocke, magte mein Utti einzu= wenden, die Unmasse Getreibe aller Art.

Gehört mir Alles von Rechtswegen, eiserte der Pfarrherr. Ja, wie mir zu Ohren gekommen, ist mein Einkommen
bereits schon um dieses oder jenes geschmälert worden auf ungerechte, gewaltsame Weise. Soll doch die dem Pfarrherrn zustehende jährliche Brennholzgabe von vierundzwanzig Klaster
freventlich auf die Hälfte heruntergesetzt worden sein, und zwar
auf ganz einseitige, hinterlistige Weise, bei Anlaß eines Pfarrwechsels. Erst gestern habe ich im Pfarrhause gelesen, daß
sich die Gemeinde sogar nicht geschent, dem Herrn Dekan
Hich die Gemeinde sogar nicht geschent, dem Herrn Dekan
Hich die Gemeinde sogar nicht geschent, dem Herrn Dekan
hitzig selig den Prozes zu machen — schöne Bauern das und
saubere Christen, die sich der heiligen Kirche gegenüber solches
zu thun unterstehen!

Da entgegnete mein Ütti mit ruhigem Ernst: die Dorsvorsteher und Bauern, so das thaten, sind alle tot, auch der Herr Dekan ruht längst unter der schweren Steinplatte im Kirchenchor. Und betreffs dieses Prozesses hatten die Bauern Recht und der Herr Dekan sehr Unrecht. Eine seiner Mägde hatte sich verheiratet; und obgleich sie und ihr Mann weder in hiesiger Gemeinde eingebürgert waren, noch in hiesiger Gemarkung ihren Wohnsitz hatten, wußte es doch der Herr Dekan durch Bitten und Drohungen dahin zu bringen, daß den besagten Gheleuten das Burgerholz ausgehändigt wurde. Als er jedoch gar noch verlangte, die Gemeinde solle von hier aus, quer durch den Kirchwald, nach der von der gewesenen Dienstmagd angekauften, in fremdem Dorsbanne gelegenen Besitzung ein Sträßchen bauen, da fanden die Bauern freilich, diese Zumutung sei doch eine allzustarke.

D ja! fiel ihm der Pfarrherr in's Wort, diese Euere Bauern finden gleich Alles zu ftark, was sich aus's Geben bezieht; wenn es sich aber um's Nehmen handelt, da sind sie gleich bereit! . Allein ich werde meine Pfründrechte wohl in Obacht halten, ich!

Er konnte gleich so eifrig werden, der arme Herr Pfarrer!

Er hatte auch eine Fräulein Schwester mit auf die Pfarre gebracht, eine ältliche Dame mit spisigem Kinn, spisiger Nase, großen Scheitellocken und einer Brille auf der Nase; des fernern eine Köchin, eine Dienstmagd, einen Hausknecht, nebst einem ganzen Rudel Jagdhunde. Auch einen Vikar hielt sich der Pfarrherr, obwohl er selbst noch rüstig und arbeitsfähig war und die Pfarrei als eine der bequemsten und bezgehrenswertesten Pantoffelpfründe galt, also benennet, weil die Krankenz und andern seelsorgerlichen Besuche der geringen Entsernung wegen sozusagen in den Pantoffeln vollzogen werden konnten. Das, die zahlreiche Bewölkerung, gab ein srisches, reges Leben in das stille Pfarrhaus und war wohl geeignet, die Neugierde der sämtlichen Dorsbewohnerschaft rege zu machen, die nicht eher ruhte, dis sie über die Personalien der

Untömmlinge, ihre Vorgeschichte u. s. w. sich möglichst und des Eingehendsten unterrichtet hatte.

Bei diesem Anlasse, nämlich dem Einzuge der Pfarrhausshaltung, bekam ich zum ersten Male einen Regenschirm zu sehen, ein mächtiges rotes Familiendach, dessen sich die Fräuslein Helene bediente, um die paar Schritte von der Kutsche bis an die Pfarrhauspforte zurückzulegen und sich vor dem Tauwetter zu schützen. Schau, schau! riesen wir, Groß und Klein, allesammt. Denn bis anhin kannte man auf dem Lande kein anderes Schutzmittel gegen Regen und Schneefall, als die um Kopf und Schutzern geschlungenen Betts oder Tischlacken, ein seltsamer Andlick zwar, zumal bei Prozessionen, Bittgängen, Marktsahrten und dergleichen oder gar bei Nachtszeit, wo die Leute das Aussehen hatten von wandelnden Geistern.

Desgleichen bekam ich im Pfarrhaus ben erften Raffee zu koften; das geschah, als ich dem Pfarrherrn zu seinem Ge= burtstage frühreife Erdbeeren in's Haus brachte, und er und die "Fräule" gerade beim Frühstück sagen . . . Und als ich es meiner Mutter berichtete, wie seltsam gut mir ber braune Trank geschmeckt, da seufzte sie: Ach ja, diese Reichen, diese herrenleut' haben's doch gut! Seit langem muß ich ben dicken Haferbrei nur so hinunterwürgen, weiß kaum mehr, was ich effen mag. Allein Raffee, eigengebrauten Raffee, werd' ich wohl keinen bekommen mein Lebtag nicht, dafür ist er viel zu teuer — bente man, einen Neuthaler das Pfund! Zudem wüßt' ich benselben kaum ordentlich zu bereiten und könnte es mir hiebei gehen, wie lettes Jahr bem Jörlivikter, ber, bei einer Rindstaufe und den fürnehmen Gevattersleuten zu Ehren sich den Aufwand ebenfalls gönnen wollte; er quetschte die rohen Bohnen in seinem Gisenmörser und mit unfäglicher

Mühe zu einem zähen Teig und kochte und kochte, und bennoch wollte die Brühe nimmermehr braun werden . . . Übrigens, berichtete die Mutter weiter, ist der neue Modetrank auch hier herum schon gar nicht mehr so unbekannt, denn wenn man der Hecklerin Glauben schenken will, so trinkt bereits die Müllerin Kaffee, die Hohlbäuerin und dem Schmied seine Frau — freilich nur Sonn- und Feiertags und ganz insgeheim, möchten halt nicht als Verschwenderinnen gelten. Auch die Höserin hab' ich in Verdacht, lächelte sie doch, als ich letzthin von dem Ding zu ihr sprach, so seltsam geheimnisvoll. Nun, sie vermag's ja, die Höserin, sie vor allen Andern.

\*

Meine Mutter fing mehr und mehr an zu kränkeln; sie hatte Magenbeschwerden bekommen und diese sollten sie nie mehr ganz verlassen.

So mußte benn ich, statt ihrer, die Schulaufsicht führen, obgleich ich selbst der Schulpflicht noch nicht völlig entwachsen war.

An Kenntnissen freilich war ich allen meinen Schulge= nossen, ja selbst meinem Ütti voraus. Der Ütti mußte das eingesehen haben, denn er ließ mich in meiner keck übernom= menen Lehrthätigkeit ziemlich frei schalten und walten.

Und ich hatte hiebei meine liebe Not mit meinen Alters= genossen, zumal mit den Buben, welche mich so necksisch an= guckten, sich dumm und widerspenstig geberdeten und mich da= durch in Verzweiflung setzten ganz mit Fleiß.

Einer gang besonders . . .

Ja Einer ganz besonders — es war der mutwilligste und boshafteste von Allen — fand seinen Gefallen darin, mir, so oft ich in seine Nähe kam, hinterrucks die Haarzöpfe zu= sammenzuknüpfen ober mich in den Ellenbogen zu kneipen, daß ich schier laut aufschreien mußte. Er verlachte alle meine noch so herben Züchtigungen. Er brachte meinem Haselstocke, so oft dies ungesehen geschehen konnte, tiese Einschnitte bei, so daß beim ersten besten Dreinschlagen die Stücke davonflogen, zur großen Beluftigung der ganzen Bande.

Ja bieser Eine — es war bem Schreinerlenz sein Sohn und hieß Konrad — ließ mir keine Ruhe, selbst als er und ich ber Schule entwachsen waren.

Der Schreinerlenz hatte die paar neuen Schulbanke zu verfertigen übernommen. Und es kam der Junge, der bereits ein flinker, fixer Schreiner geworden, immer und immer wieder das Vormaß zu nehmen; ebenso brachte er die neuen Lineale schier Stück um Stück in's Haus.

Und schwieg auch sein Mund, seine Augen sprachen eine Sprache, die mir tief in's blutjunge Herz hineindrang, es immer heftiger schlagen machte und meine Gedanken verwirzten. Und konnte er das necksische Gebahren auch fortan nicht lassen — einmal, eines Binterabends, brachte er mir ein prachtwoll gearbeitetes und mit meinem Namen geziertes Ellenmaß mit, als Entgelt, wie er sagte, für die viesen mutwillig verdorbenen "Taherstecken". Mein Herz pochte vor Freude; allein den Dank, den er verlangte, ein erstes winziges harmsloses Küßchen — durste ich es ihm gewähren? Er raubte es mir, der Garstige!

Dann famen aber die bofen Pocken . . .

Ja, wenn ber Krachenveri noch am Leben gewesen wäre! Der aber war tot, und die gelernten Menschendoktoren wußten allesamt keinen Rat. Schier kein Haus, in welches die furcht=

bare Seuche nicht gebrungen. Viele, aus der Blüte der Jahre, hatte man bereits hinausgetragen auf den kalten Friedhof, und andere Erkrankte mied man gleich Aussätzigen.

Ja, wenn der Krachenveri noch lebte! so jammerten meine Estern immer und immer wieder.

Er, ber Veri, war meines Ütti's Erzählung nach des Riesenmättlers Sohn gewesen. Der Riesenmättler genoß weit und breit den Ruf eines sehr geschickten Vieharztes. Sein Junge jedoch sollte weit mehr, sollte ein ebenso berühmter, gelernter Menschendoktor werden. Der Alte opferte zu dem Zwecke Hab' und Gut, und der Junge stieg von einer Stuse der Wissenschaft zur andern. Als er jedoch nahe daran war, obenauß, nämlich auf den Punkt zu gelangen, wo der Doktor sir und sertig herauskommt, da verübte der leidenschaftlich und jähzornig angelegte Veri einen bösen Streich, erstach einen Kameraden in wildem Zweikamps; und er entsloh und ward nicht mehr gesehen und galt als verschollen, an die zwanzig Jahre.

Etwa zwanzig Jahre mochten verstossen sein, so erzählte mein Ütti weiter, da kam eines Tages ein auffällig gekleideter und wild aussehender Mann am Krückstock ins Dorf geschritten. Auf dem Kopf trug er eine hohe Pelzmütze, den Leib hatte er in einen langen, grauen Husarenmantel gehüllt, dessen einer Ürmel schlaff und leer herunterhing; dazu ein hölzernes Bein, das graubärtige Gesicht mit zahllosen Narben bedeckt — wer hätte in dem seltsamen, verkrüppelten Mann den Beri, des Riesenmättlers Sohn, erkennen können? Seinen Vater hatten Kummer und Gram längst ins Grab gebettet, dessen Hatten Gut war in die Hände der vielen Gläubiger übergegangen. Für den zerschossen, mittellosen Kriegsmann gab es also kein

Heim und keine Ruhestätte mehr. Und Niemand im Dorfe, ber ben wild und höhnisch dreinblickenden, arbeitsunfähigen Mann in das Haus aufnehmen mochte, selbst die mutige Frau Statthalterin nicht, auch nicht um die eröffnete Armenspende, so sehr ward er gescheut und gefürchtet.

Um selbige Zeit war's, daß der Krachenhansli, der alte Kohlbrenner, das Zeitliche segnete, und das Hüttchen leer und verlassen dastand, das einsame Hüttchen, weit hinten im einssamen, wilden Waldtrachen. Ein paar Tage darauf bekam das rußige Nest wieder seinen Bewohner, und statt des Kraschenhansli hatten wir nun den "Krachenveri".

Von da an ward der Mann im Dorfe kaum mehr gesehen und Jedermann wunderte sich groß, wie er, aller Mittel dar, sich in dem öden Krachen nur ausbringen konnte. Nach und nach kam es an den Tag: er war ein geschickter Vogelsteller; die gesangsdressirten Hänstlinge, Drosseln, Staare und Meisen trug er in die Stadt und bekam seinen schönen Batzen dasur. Er erwies sich aber auch als schlauer Wildsänger, dem die Hasen, Marder, Ittise und Füchse sozusagen spornstreichs in die Fallen und Schlingen liesen, denn er verstand sich auf das Bannen

Ja noch mehr: aus bem Kriege hatte er sich, als einzige Beute, ein uraltes und höchst seltenes Dottorbuch mit heimzgebracht; darin standen in fremdländischer Sprache die wunderwirfendsten Mittel gegen alle Presten an Leut' und Vieh. Und immer mehr der Presthaften aus Nah und Fern eilten, einige auf Umwegen, nach dem Krachen zum Bunderdottor hin und Me rühmten die geheimnisvolle Kraft seiner Heilmittel, Kräuzter, Salben und Kataplasmen. Keiner aber betrat die Krachenhütte, ohne sich zuvor fromm zu bekreuzen, keiner ohne

Furcht und Zagen, benn bort brinnen wimmelte es hinter Glas und in Verschlägen von Laubfröschen, Kröten, Schlangen und anderm seltsamen Getier; auf der Dsenstange saß angestettet und die Federn sträubend ein wildblickender Uhu, unter der Herbank lugte ein gezähmter Fuchs hervor; zu all' den Unvernünstigen sprach er wie zu Seinesgleichen und sie schieznen seine Sprache zu verstehen. Vom geschwärzten wurmstichigen Eckschränklein grinste ein schauerlicher Totenschädel dem Besucher entgegen, Stelette von Tieren aller Art zierten die morschen Verterwände, von der Decke herunter hingen Büschel getrockneter Waldkräuter, die einen durchdringenden Geruch verbreiteten. Zudem standen gemeiniglich einige Ketorten ob dem Herdseuer, in welchen es lohete und slimmerte — war es der Herentrank, den er sich darin braute? O Graus!

Die Furcht, welche die Leute mehr und mehr vor dem Krachenveri empfanden, wurde auch nicht gemildert durch die Art und Weise, wie er den Hilsesuchenden empfing und behandelte, die rauhe Frage nach Begehr, der schnarrende Ton seiner Stimme, der stechende, durchdringende Blick seiner in allen Farben schillernden Augen, die unhösslichen Geberden, das ganze höhnische, menschenseindliche Benehmen. Allein man überwand Furcht und Grauen, denn wo die geschicktesten Ürzte verzweiselten, da wußte er, der Krachenveri, Kat und Hilfe, oder es müßte denn das Übel bereits ans Äußerste geraten sein.

Einstmals — Du erinnerst Dich bessen wohl kaum, Martha, denn damals warst noch ein Kind —, einstmals in rauher Winternacht — draußen lag kniehoher Schnee, und der Sturm raste und heulte um das Haus herum, als wollte

er alles Bestehende über den haufen werfen, und wir beteten just den Abendsegen, um uns dann zur Ruhe zu legen - ba wurde laut und ungestüm an die Hauspforte gepocht. Und als ich ben nächtlichen Wanderer einließ ans Stubenlicht meine Mutter faß im Pfühle, die Deine am Spinnrocken, und beide schrieen schier laut auf vor Entsetzen, denn berjenige ber eintrat, war niemand anders als der Krachenveri, der Krachen= veri über und über mit Schnee bebeckt, ber Rrachenveri, ber Wand entlang taftend, ächzend und in fremdländischen Lauten Verwünschungen ausstoßend. Nachdem er mühsam die Ofen= bank erreicht und sich barauf niedergelassen hatte, erzählte er es war das erste Mal, daß ich ihn sprechen hörte und hatte ordentlich Mühe, um ihn zu verstehen — wie er hoch vom Berge, vom Alphof, heruntergekommen, wo ein Rind zur Welt geboren worden mit einer Hasenschnarze im Gesicht, nebst einem andern häftlichen Mal. Das follte er heilen geben.

Beute, bei ber Witterung?

Hent' Abend ja! schnarrte er verdrießlich. Es war der dritte Tag, die höchste Zeit, um die Dinger wegbringen zu können . . . Dabei, auf der Rücksehr, kam ich in den Schneefturm, auf der hohen Brücke, danächst droben, glitschte ich aus, der Krückstock siel in den Bach und bald, es sehlte kein Schritt, wär' auch ich 'nein geplumpst. D diese Gegend, dieses Hundeklima! da hatten wirs, in Hispanien, doch ordentslich seiner.

In Spanien seid Ihr gewesen?

Ach ja, in Spanien, in Flandern, im ganzen beutschen Reich herum, in der Lombardei, in Ungarn, dis hinein ins Türkensand, überall, so weithin des Kaisers Arm reichte, wohin er seine Kriegsscharen hinziehen ließ zu blutigem Trutz, zu ftarker Abwehr — oih! mein Stumpf! ächzte er, ber elende Stumpf an Arm und Bein!

Zieht Euern Mantel aus, mahnte ich und macht es Euch bequem auf der warmen Ofenbank!

D nein, wehrte er, ich mag nicht rasten, einen Stock nur, einen langen, berben, wenn ich bitten darf! Ein Küchensscheit thuts schon für die Not . . . Was würden meine Kinsber sagen zu Haus, grinste er, wenn ich die Nacht ausbliebe!

Seine Rinder nannte er das Getier! seine elende Butte ein Haus! . . . Allein es war nicht möglich, daß er sich fort und nach seinem Rrachen hinbegeben konnte, des Wetters Graus und Wut hatte ben höchften, unerhörten Bunkt erreicht, die Wände erzitterten, das Licht auf dem Tisch flackerte un= ruhig hin und ber, das Haus erbebte in seinen Fugen einen hund würde man nicht hinausgestoßen haben, und ber Beri war doch kein Hund, sondern ein Ebenbild Gottes, und wie ich in der Folge wahrnahm, keines der verächtlichsten. Zwar beide Frauen, Deine und meine Mutter, sahen mich ängstlich und flehentlich an, ich solle ben Schrecklichen boch ziehen laffen. Ich aber führte ihn, feines Sträubens ungeachtet, nach ber warmen Ofenbank zurück und schenkte ihm ein Gläschen alten Wachholder ein. Und der Mann, erst noch so knurrig und verschlossen, taute sichtlich auf und fing mir an zu erzählen von den Kriegszügen, die er mitgemacht, den Freuden des Reiterlebens, den vielfältigen Abenteuern und Gefahren und wie ihm endlich in berfelben Schlacht die feind= lichen Geschütztugeln Arm und Bein in fast bemselben Augen= blicke vom Leibe geriffen. Gleich jedoch schien ihn die Plauder= haftigkeit sehr zu reuen und er verfiel plötzlich wieder in seine gewohnte murrifche Verschloffenheit zurudt. Gelbst ein zweites

Gläschen Wachholder vermochte ihn nicht aufzuheitern, vielmehr — es mochte Mitternacht vorüber sein und der Sturm schien sich ein wenig gelegt zu haben — da fuhr er ungestüm auf und verlangte Stock und Auslaß, denn er sei entschlossen, den Rest des Heimweges anzutreten.

Also der Schulmeister bist, der junge Schulmeister? knurrte er, mich scharf angrinsend. Also doch noch ein Gezrechter und Mitleidiger in dem Nest — will der Wohlthat gedenken, Schulmeister! . . . Vorderhand — er griff in seine Manteltasche und zog nebst einigem andern Krimskrams ein Salbenbüchslein hervor — vorderhand behalt' dies als kleine Abzahlung. Eine Salbe, nicht mit Gold aufzuwägen, heilt Dir in drei Tagen Schnittz, Brandz und Quetschwunden schmerzz und schier spurlos; blos mußt das Pflästerchen genau zur Betläutzeit auslegen, gleichviel ob morgens oder abends, und nicht mehr dran rühren, bis es von selbst abfällt.

Und die Salbe, die schier durchsichtig seine, gelbe, erwies sich in all' den angedeuteten Fällen wirklich als geradezu wunderheilkräftig, das mußten alle meine Nachbaren, so sie sich auf diese oder jene Art wirseten\*), gern oder ungern bestennen.

Als jedoch Deine Mutter das "böse Tier" an die Hand bekam, da reichte die Salbe, auch der ganze Rest derselben, nicht aus, das war ein Übel anderer Art, da mußten wir den Krachenveri selbst zu Rate ziehen. Und was er mir mitgab zum Gebrauche, das war ein mit seltsam riechendem Öl gestränkter Lappen — selbigen Abend noch konnte Deine Mutter, die acht Tag' und Nächte hindurch vor Schmerz keine Ruhe

<sup>\*)</sup> verletten.

mehr gefunden, sich erquickenden Schlases erfreuen und als sie bes folgenden Morgens erwachte, war die Hand gesundet, das "böse Tier" verschwunden . . . Das kranke Euter der Tiere heilte der Veri gar ohne Mittel, aus der Ferne, durch blosses Murmeln eines Sprüchleins, ebenso den Kopfgrind, die Dorn- und Feigenwarzen, den Schurf und dergleichen, war das nicht seltsam, wunderbar?

Der Beri ward von den Leuten ebenso gesucht, als gescheut und gefürchtet, gesürchtet seines barschen und absonderzlichen Wesens und wilden Aussehens, sowie namentlich der übernatürlichen Kräfte wegen, über die er offenbar versügte. Er selbst mied allen geselligen Umgang mit seinen Witmenschen auss strengste, vergrub sich immer mehr in seiner Höhle, in seinem Wald; er that auch kein "christlich Zeichen", d. h. die Kirche und ihre Gebräuche waren ihm völlig fremd. Wie sollten sie nicht, ihm dem Zauberer? Kam aber das Allerzselensest, so fand der Totengräber das Grab des seligen Riesenmättlers mit Moos und Waldblumen geschmückt, über Racht.

Und als einmal — es sind nun zehn Jahre her — die Leute eines Morgens den Krachenveri besuchen und um Hilfe angehen wollten, da lag er langausgestreckt und in seinen Reitermantel gehüllt auf dem Mooslager, steif und tot. In den gesalteten Händen hielt er ein Buch; es war nicht das vielbestaunte Doktorbuch, es war — die Bibel . . . Und Fuchs und Uhu, Frösche, Eidechsen und Schlangen waren entsslohen — hatte er ihnen vor seinem Tode die Freiheit wieder gegeben? Es mußte wohl so hergegangen sein, denn all' die Verschläge standen offen, die Kettlein waren gelöst. Auch das Doktorbuch war verschwunden, vielleicht begraben, vernichtet, wer weiß!

Ja, wenn der Krachenveri noch lebte, seufzte der Ütti nochmals und tief, dann wär's mit Deiner Krankheit nicht so weit gekommen, armes Kind!

\*

Als mich endlich das Pockenfieber gänzlich verlassen hatte und ich soweit hergestellt war, um, seit vielen Wochen das erste Mal, wieder die Wohnstube zu betreten, und ich, ein Buch in der Hand, auf der warmen Ofenbank saß, da wurde an die Thüre gepocht und ein Mannsbild mit einem Fenstersstügelchen in der Hand trat ein und zwar so rasch, daß ich nicht zuwor entsliehen konnte. . . . Es war er, an den ich die Zeit über so viel gedacht, dessen Bild mir der Fiebertraum unablässig vorgegaukelt, und bei dessen Anblick mein Herz nun hoch aufzuchzte vor heimlichem Entzücken. Er aber, als er meiner ansichtig wurde, riß die Augen weit auf, starrte mich wie eine Unbekannte lange und sprachlos an. Und ich sah es, wie ihm das Fensterlein schier aus der Hand entsiel vor Schrecken . . .

Ich wußte mir einen Spiegel zu verschaffen und als ich hineinblickte, da graute mir vor meinem eigenen Bilde und ich schrie laut auf vor Entsetzen: Das eine Auge erblindet, das Angesicht, Hals und Nacken mit zahllosen Pockennarben bedeckt und furchtdar entstellt! Durft' ich es ihm verdenken, daß er sich nimmer blicken ließ, daß er das Felleisen packte und als Schreinergeselle in die weite Welt hinauswanderte, aus welcher er nicht mehr zurückkehren sollte — — — — —

Nun konnte ich, einmal zu Kräften gekommen, ungestört Schule halten, kein Knabe ließ es sich mehr einfallen, mich burch

neckisches Gebahren in Verlegenheit zu setzen. Hatte ich boch selbst für gut gefunden, mir ein breites Tuch um Kopf und Nacken zu schlingen, um durch meine Häßlichkeit niemandem Schrecken oder Ekel einzuflößen.

Und fein Mensch glaubte Anstoß baran nehmen zu müssen, daß nun der junge Herr Vikar, der hochgebildete und schulfreundliche, mir beim Schulhalten mit Rat und That an die Hand ging und es sich angelegen sein ließ, mein schwaches Wissen durch seine Lehren auf die ersprießlichste und zugleich rücksichtsvollste Weise zu erweitern und zu ergänzen.

\* \*

Oftmals, wenn ich meine Gespielinnen sah, die hübschen, seinwangigen und lebensfrohen, da überkam mich namenloses Weh . . .

Und kam mir in unbedachten Augenblicken der Gedanke an denjenigen, der mich so lieb gehabt und nun verlassen hatte, dann entrang sich meinem Herzen ein schmerzhafter Ausschrei.

Es machten mich meine Freundinnen zur Vertrauten ihrer jungen süßverschämten Herzensgeheimnisse. Die Glückslichen ahnten wohl nicht, daß ich selbst schier verging vor — Neid. Ja, vor Neid, Kleinmut und Hoffnungslosigkeit.

Niemand ahnte es, was in meinem verschlossenen Herzen vorging, das bittere Weh, als meine liebe Mutter. Und sie suhr mit ihrer weichen Hand sant sanft über die abgemagerten, narbengerissenen Wangen und flüsterte: Verzage nicht, mein Kind, es kann alles besser, alles wieder gut werden. Sieh' Deine Häßlichkeit hat während der kurzen Zeit schon ganz bebeutend abgenommen, die Narben schließen sich allmählich und

bald wirst Du wieder meine liebe, hübsche Martha sein. . . . Und sollte dies auch nicht eintressen — verzage nicht, mein Kind, sondern bedent', es war so Gottes Wille! Bleib Du nur immer brav und gut. Und magst vielleicht auch dieses oder jenes missen müssen hier auf Erden, was andere ziert, erfreut und beglückt — einst wird auch Dir ein Kranz zu teil werden, ein dornenloser, unvergänglicher, dort droben bei den Engeln.

Ach, wie vieler Thränen es bedurfte, wie vieler Gebete in schlafloser Nacht, bis ich die Ruhe meines Herzens wieder gefunden und mir die Seelenstärke angeeignet hatte, die ich in meinem einstweiligen Berufe so sehr benötigte!

\*

Es war meinem Utti durch die Vermittlung Dritter, namentlich des freundlichen Herrn Vikars, gelungen, gemäß feines längst gehegten Planes, die Aufnahme unseres Viktor in die Rnabenchorschule des Stiftes St. Urs und Viktor zu erlangen. Daselbst mar meinem Bruder die Gelegenheit geboten, sich eine ziemliche Fertigkeit in der liturgischen und Choralgesangkunst anzueignen, ein Haupterfordernis für den damaligen richtigen Landschulmeifter, der zugleich die Stelle eines Vorfingers zu versehen hatte, dem eine Schwäche in dieser Beziehung, selbst neben den trefflichsten padagogischen Leistungen, kaum verziehen ober übersehen worden mare. Run, unser Bittor mußte bereits ordentlich die Geige zu handhaben, sein natürliches musifalisches Gehör ließ nichts zu munschen übrig, und damit mar auch die Grundlage geschaffen zu dem gehofften guten Erfolg. Auch an Segenswünschen und frommen Rosenfranzen hatten es meine guten Eltern nicht fehlen laffen.

Zugleich mit unserem Viktor war auch des Zelghöfers Lix nach der Hauptstadt gezogen, woselbst er, am dortigen Rollegium, den eigentlichen wissenschaftlichen Studien obliegen sollte. Diese, für einen Bauernjungen ber bamaligen Zeit nicht zu unterschätzende Vergünstigung hatte der Lix zunächst den guten Diensten seines Ohms, des Klosterherrn zu St. Urban, zu verdanken, ber damit jo recht eigentlich den heim= lichen Wünschen ber Mutter Zelghöferin entgegenkam, welche ihren lieben, hubschen Buben so gerne zu einem "Herrn" heran= wachsen gesehen hätte. Auch hatte sich ber Zelghöfer dem Plane weit gunftiger gezeigt, als man seiner sonstigen hartbäuerlichen Auffaffung nach hätte erwarten burfen. Der Mann war nam= lich bei Zurateziehung aller Umftände, zu der ganz richtigen Einsicht gekommen, daß sein Bauerngut, und ware es doppelt fo groß gemesen, boch nimmer geteilt werden durfe, unter feinen Umftanben nicht. Offenbar aber mar feiner seiner beiden Göhne besonders beanlagt, "Götti" zu werden, d. h. Hagestolz zu bleiben und sich für das dynastische Prinzip zu opfern. Auch war der Lir, wie seine Chehalfte ziemlich richtig bemerkt hatte, ein viel zu zart gebautes und zu "biffig" angelegtes Bürschlein, viel zu fein zu einem bereinstigen richtigen Bauersmann.

Und boch hatte die Bäuerin, wie meine Mutter, bicke Thränen in die Augen bekommen, als sie den beiden Jungen nachschaute, wie dieselben, das Ränzlein auf dem Rücken, das Gäklein hinauswanderten.

In unserem Haushalte gab es freilich der Veränderungen noch mehr. Meiner um zwei Jahre jüngeren Schwester Liesel wurde in etlichen Tagen darauf ebenfalls das Bündel geschnürt, damit sie sich nach Balsthal begebe, um daselbst bei einer gesschickten Meisterin den Schneiderinderuf zu erlernen.

Damit war dann unser Familienbestand mit einem Mal gar beträchtlich zusammengeschmolzen. Wir rückten bei Tische gang nabe zusammen, ber Atti, die Mutter, bas Trudchen und ich, und es kam uns anfänglich so still und traurig und aus= gestorben vor. Die vielseitigen und auf weniger Bersonen beruhenden Beschäftigungen in Schule und Werkstatt, in Saus und Stadel ließen uns jedoch wenig Zeit, sentimentalen und trübseligen Gedanken nachzuhängen. Wohl durfte mit Eintritt bes Frühlings und zwar für ben gangen Sommer über bie Schule geschloffen werden, boch warteten uns dafür der Urbeiten genug im Garten und auf dem Acker, welche bestellt werden wollten. Zwar das Pflügen und Düngerführen, wie überhaupt die sämmtlichen für unsere kleine Landwirtschaft benötigten Fuhrleistungen, wurden herkömmlicher Weise durch unseren Nachbar Zelghöfer besorgt. Dafür aber, so lautete das alljährlich und stillschweigend sich erneuernde Verkommnis, hatte mein Utti, wie es auch fein Utti und Grofatti gethan, dem Bauer geziemende Heerfolge zu leisten, b. h. ihm in ober außer ben sogenannten Werken durch Handarbeit behilflich zu sein, so weit es nämlich die Aufrechnung erforderte. Da jedoch mein Utti felbiges Frühjahr mehr benn je von heftigen Rucken= schmerzen zu leiden hatte, ich bagegen zu einem über die Jahre großen und fräftigen Mädchen herangewachsen war — mas war billiger, als daß ich für ihn beim Bauer einstand, wenn auch nicht als Mähder, fo boch als angehendes, ruftiges "Wertmeitle"?

\*

Sehe ich mir den hohen, grauen Findling an, der bort drüben auf der Schlattwiese steht, als Wehr= und Grenzstein aufgerichtet — jedesmal und unwillfürlich kommt mir hiebei ber alte Zelghöfer in Sinn: so groß und massiv sah er aus im grauen, vierschäftigen Halbleinkittel, so wetterhart, graniten und unbeugsam seine ganze Gestalt. Auf breiter Schulter saß das mächtige, schier vierectige Haupt, über den kurzen Nacken herab hing ein zierliches Haarzöpschen, auf den breiten Wangen und der hohen Stirne hatten die Jahre tiese Furchen gezogen, die dick, hervorstehende Unterlippe, in Verbindung mit dem lebhaften Glanz seiner grauen Augen und den starken, herabehängenden und sehr beweglichen Brauen verrieten einen hohen Grad der Willenskraft, ein leicht erregbares Gemüt.

Tag meines Lebens habe ich denn auch keinen Menschen getroffen, dessen Anblick und persönlicher Berkehr geeignet war, mir in solchem Grade respektvolle Furcht oder surchtvollen Respekt einzuslößen, wie dieser Zelghöser. Und wie es mir, erging es wohl allen Andern, seine eigenen Kinder nicht außegenommen.

Ich entsinne mich wieber sehr lebhaft meiner ersten Kinsberjahre: Wenn wir Aleinen in oder um das Zelghöfer'sche Gehöft besammelt waren, spielten oder auch auf verbotenen Pfaden gingen, Beeren naschten, die Enten im Teiche herumziagten oder andern Mutwillen trieben, da brauchte es nur des einzigen Ruses aus unserer Mitte: Er kommt! Ach, wir wußten es schon, wer damit gemeint war, und flugs stoben wir auseinander und bargen uns in Sicherheit, die seinigen gleich uns. Denn wer einmal seine scheltende Stimme verznommen oder gar seine strasende Hand gefühlt, der vergaß es so leicht nimmer. Sing er zur Messe, was er zur Winterszeit, auch bei der allerschlechtesten Witterung, keinen Tag verzsäumte, und sahen ihn die lärmenden Schulbuben und Mädchen schweren, gemessenen Schrittes daherkommen den Kirchweg

herauf, da ward es einem jeden sofort klar, was es zu thun hatte: entweder hübsch fein in die Kirche treten oder aber sich säuberlich von dannen machen; selbst das scherzhaft necksiche und kritisierende Gebahren der unter der Kirchlinde besammelten Jungburschen pslegte bei des gestrengen Zelghösers Nahen einen Augenblick zu verstummen.

Und doch, wer den seltsamen Mann näher zu beobachten Gelegenheit hatte, mußte zur Wahrnehmung gelangen, daß die rauhe Schale einen fehr tüchtigen, wertvollen und keineswegs empfindungslosen Kern barg. Benahm er sich strenge gegen seine Untergebenen und Mitmenschen, so war er es nicht we= niger gegen sich selbst. Die habe ich einen Menschen getroffen, ber ben Anftand in allen Dingen fo sicher zu mahren, seine Neigungen zu beherrschen mußte, wie er. Gein ganzes Leben, all' fein Thun und Lassen schien er nach einer scharf gespann= ten Richtschnur zum Voraus geregelt zu haben, von welcher fein Schrittlein abzuweichen er sich entschlossen hatte. Beim Handel und Verkehr, dem vielfachen und ausgedehnten, verschmähte er als fündhaft alle landesüblichen Anpreisungen, Beteuerungen und Rniffe, wie er überhaupt in allen seinen Reben und Befehlen die Worte abzuwägen pflegte, als wären sie eitel Gold — ausgenommen etwa, wenn ihn ein ungewöhnlicher Born übermannte, alsbann auch er seine Junge nicht mehr völlig bemeistern konnte. Und trug er bei alledem den Nacken ein bischen steif und das Haupt hoch — es lag wohl so in seiner Art und, um die Wahrheit zu reden, es stand ihm, bem reichen Bauer, gar nicht übel an.

Dazu kamen noch fernere schätzbare Eigenschaften, zumal als Landwirt und Dienstherr. Seine Besehle gründeten sich auf die offenbarste und anerkannteste Sachkenntnis und lauteten

stets so bestimmt und klar, daß kein Deuteln oder Bemängeln Platz greisen konnte. Jedes im Hause kannte seine Ausgabe von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde, ein Jedes wußte aber auch, daß wenn es dieser seiner Ausgabe gerecht geworden, ihm der Feierabend winkte, der zeitliche, frohe. Denn auf dem Zelghose wurde nicht gerackert, wie es etwa die Schindbäuerslein thun, es waren Leute genug vorhanden, um all' die vielsseitige schwere Arbeit zu bewältigen. Auch mit der Löhnung ward nicht sonderlich gegeizt, noch weit weniger mit der Nahrung, solches hätte sich die Bänerin schon gar nicht nachreden lassen.

Rein Wunder baher, daß Dienstsuchende aller Art trot bes Rufes der Strenge, welcher bem Bauer auf Schritt und Tritt vorausging, sich nach dem Zelahofe brängten und es sich zur großen Ehre anrechneten, baselbst in Dienst genommen zu werden. Denn je größer der Herr, desto größer der Knecht, und es ift boch, zu meiner Zeit wenigstens, oftmals vorge= tommen, daß sowohl Dienstboten wie Werkleute (Taglöhner) sich der Ehre ihres resp. Bauern, d. h. des Reichtums, der Schönheit und Stärke seiner Rosse, ber Stattlichkeit seiner Rühe willen stritten ober gar blutig rauften. Was jedoch den Zelahöfer betraf, jo ward er bei berartigen Vergleichungen über die "Schwere" der Bauern im Dorfe schon gar nicht in Be= tracht gezogen, so sehr war seine Überlegenheit in Allem, was Besitzstand hieß, eine anerkannte und unbestrittene. brauchte, um diese Meinung zu begreifen, sich nur das große Gehöfte anzuschauen, das hohe, stattliche Wohnhaus, die gewaltige, mit weiten Schirmbächern und breiten Thoren ver= febene Doppelicheune, die barin aufgehäuften Futter= und Ge= treidevorräte, den riefigen Düngstock nebenan, wohl zwanzig Schritte im Geviert, das viele Vieh, die spiegelglatten Rosse, bie Menge Karr= und Fahrgeschirr — solch' ein Auswand war kaum zu finden Land auf Land ab. Dazu die Reinlich= keit, kein Unrätlein in Hof und Scheune, die ausgesuchte Ord= nung allüberall.

Ja, als ich mir dies Alles zum ersten Mal eingehend und ausmerksam besah, da lernte ich vollauf begreifen, wie mein Ütti, der armätige Mann, neben dem Großbauer so bescheidene Manieren angenommen; und wurde erst ordentlich eisersüchtig auf den hier ausgebreiteten oder angesammelten Reichtum. Und ich konnte nicht umhin, der Kachelisrau\*) aus dem "Thal" heimlich Recht zu geben, die eines Tages zu der Bohnen lesenden Zelgbäuerin sagte — ich war nahe dabei mit Buttern beschäftigt und konnte das ganze Frauengespräch besauem mit anhören:

Aber nein! rief die Hausserein verwundert, seht mir mal die Fuder Heu an, die dort im Hose stehen, seche, sieben, an dem einen Tag eingesahren! Und die Menge Frucht\*\*), so in naher Aussicht steht, der Hanf, das Obst und Gemüse aller Art! Und Milch genug und Anken\*\*\*) und Schmalz und Speck genug, die Herde Hühner, Enten und Gänse, die Hausseren Geldes, die daraus gezogen werden! Da haben die Reichen den Himmel schon auf dieser Welt, sa gewiß, brauchen auf keinen anderen zu warten. Und keinen Kummer, keine Sorgen woher sollten auch Kummer und Sorgen kommen, da wo Geld genug vorhanden ist? Da solltet Ihr mein armes Männchen sehen, wie das sich abschindet und plagt, schier Tag und Nacht, und sinnt und ächzt und den Kopf hängen läßt,

<sup>\*)</sup> Geschirrhändlerin.

<sup>\*\*)</sup> Getreibe.

<sup>\*\*\*)</sup> Butter.

wenn etwa ein Zinslein fällig geworden und kein Gelb im Hause ist oder das Geißlein die Milch versagt oder das Mehl ausgegangen.

Die Bäuerin jedoch erwiderte eifrig: D die einfältige Frau, die Ihr feid! Reinen Rummer, feine Gorgen, fagt Ihr? Glaubt Ihr denn, mein Mann, weil er ordentlich zu leben hat, ihn brucke fein Rummer und er luge beshalb immer drein wie das liebe Morgenrot? Und das bereit' einem keine Sorgen, das viele Land, die Frucht und das Gemächs aller Art, bis das gepflanzt, gepflegt und eingeheimst ift bei gutem und unbeständigem Wetter, in Gerat- und Fehljahren? Und wenn die Nässe überhand nimmt, oder die Tröckene Alles versengen will, ober Reif und Sturmwind und Hagelschlag und Ungeziefer Ginem die mit faurer Mühe gehegten Früchte bedrohen, gang oder teilweise vernichten, langsam oder mit einem Schlag, jum Berzweifeln? Dber ber Preften über bas Bieh kommt, und das Ungreis (die Unfälle) in die Ställe einkehrt, bei Roß, Vieh ober Säuen, und Alles zu Schanden zu gehen broht, auf das man so große Hoffnungen gesetzt? . . . Und die Aufsicht über die vielen Dienstboten in haus und Feld und mit ansehen zu muffen, wie sie oft dem lieben Gott ben Tag abstehlen ober Einem die Sachen zu Grunde gehen lassen, leichtsinnig oder gar mit Fleiß, oder sich betrinken und sich ungattlich benehmen, daß man darüber schier aus ber Haut fahren möcht'! Und haben es etwa unsere Dienstleute schlechter als wir? Ist nicht mein Mann bes Morgens ber Erste, bes Abends der Letzte und stets voran bei aller Arbeit? Es ift noch teine Woche her, ich mein', es war am Auffahrtstag, daß er unmutig klagte: Diese Menge Knechte, diese Mägde - des Som= mers über muß ich sie bezahlen, damit sie mir all' die Frücht' pflanzen, des Winters über, damit fie mir die Dinger hübsch aufessen, darin liegt, der tägliche Verdruß abgerechnet, mein ganzer Gewinn . . . Und schier mußt' ich ihm Recht geben. bem Wernet! . . . Und um von mir, Gurer "glücklichen" Bäuerin zu reden — wie fehr ich zu lugen, zu forgen und zu schaffen habe, damit ber große Haufen Bolf zu effen bekommt zur rechten Zeit! Dazu die Menge Gau', die Hühner und Enten, die Linnen, das Pflanzzeug, das viele Grun= und Dürrobst - o ich weiß zu Zeiten ja kaum mehr, wo mir ber Ropf fteht, und kann bes Abends ichier auf kein Bein mehr stehen. Wie manchmal schon bin ich ungegessen (nüch= tern) zu Bett gegangen ober blos mit einem Schlückchen fuh= warmer Milch . . . Und habe dabei die Mädchen in der Rüche beneidet, die Mägd und Werkmeitli, wie sie singen und Gugelfuhr treiben mochten, forglos wie die Rinder. Gi, warum follten sie nicht und die Knechte desgleichen? Ihnen thut's ja nicht weder erfäufen noch verbrennen, weder verhageln, noch fonst verderben, das Effen und die Löhnung friegen sie so wie fo, unsereiner mag sich drum fümmern und lugen, wo man's bernimmt. Wie manche liebe lange Nacht bin ich zum Bei= fpiel bei franken Sauen aufgewesen und hab' ihrer gewartet ich felbst, mahrend die Mägde hubsch fein im linden, warmen Bett liegen und schlafen konnten, bis der Sahn krähte oder gar die Morgensonne sie aufweckte mit ihrem Strahl - nein, auch dann mußt' ich fie noch aufwecken mit lautem Gepolter!

Dann seid Ihr eine Gute, eine ausnahmsweis Gute! meinte kleinlaut die Kachelifrau.

Ja, sie war eine Gute, die Höserin — Gott habe sie selig! Das Almosen, das sie spendete, heimlich und öffentlich, war gar nicht zu ermessen; und sie verkehrte so freundlich, so

herzlich wohlwollend mit dem Werkvolk, mit allen Leuten, vornehm und gering — insbesondere wenn er's nicht sah ober hörte, er, der Bauer, und dem das viele Schwatzen und die Freundlichkeiten offenbar zuwider waren.

Und mich besonders mochte sie gut leiden, schon meiner Mutter, ihrer vertrauten Freundin willen, vielleicht auch aus dem Grunde, weil ich ihr stets zu Willen und Gefallen lebte — es brauchte ja, der guten Frau gegenüber, hiezu so wenig Mühe! Wie ihrer Tochter Marlys, that sie auch mir manch' einen guten Bissen beiseite, hielt einem das Glas Wein oder die Tasse Wilch bereit bei den Werken in Hitz' oder Frost; und fühlte Mitseid, oft gar überschissischen, mit meinen jungen Jahren.

Denn das harte Werken — mich dünkte es, bei der guten nahrhaften Kost, schon gar nicht mehr hart. Bei all' dem Scherz, Gesang und Rurzweil ging ja die Arbeit, das Rechen und Sabeln und Schütteln und Zetteln, das Kornschneiben und Binden wie spielend von statten, daß man die Müdigkeit, wenigstens des Tages über, kaum empfand.

Während den "Werken" wurden die Mahlzeiten im Freien, auf den Matten und Ückern, wo man sich gerade besand, eingenommen. Dieselben bestanden: des Morgens aus Suppe, Speck und Gemüse; statt des Speckes besam man je nach den Wochentagen auch Klöße oder "Pfluten" oder Brei, und zwar war diese Speiseordnung eine solch' sestgegründete, daß, ehe die Zeine\*) nur ausgepackt wurde, man schon mit Bestimmtheit erraten konnte, was Gutes sie enthielt; des Mittags Bohnensoder Erbsensuppe, nehst Milch und Würselbrod; zu Vieruhr eingeweichte Dürrbirnen nehst Brot und Magerkäse (Käsziger);

<sup>\*)</sup> Länglicher Tragkorb.

bes Abends Suppe mit Gemüse, Milch ober Brei; des Sonntags Fleisch oder "Kückli" — war das nicht prächtig? und weit nahrhafter und gesünder, als das heutige Modegeschlüber, die wässerigen Kartosselbereitungen, der noch weit wässerigere Kaffee oder gar der ekelhafte Branntwein.

Und aßen wir sämtliche aus berselben Schüssel, ohne Teller — wie lustig das war, das Löffeln!

Zwischen den "Werken" und je nach der Jahreszeit wurden zur Abwechslung auch "Bettlerbuben" — ganze Äpfel und Birnen kleiner Spätsorten — gekocht, desgleichen ganze "Knupli" — junge Beißrüben — mit Speck, Kirschen, Küben, Hirsen und Kürbisdrei, Briesch — die Milch von frisch gekalbten Kühen, im Osen aufgekocht —, Buttermilch, Küben und Krautsuppen und dergleichen. Auch sehlten bei jedesmaligem Brotbacken niemals die sehr schmackhaften und mit wahrer Gaumenlust erwarteten Nibele, Specke, Äpfele oder Zwiedelewähen, die Äpfele oder Birnenwecken für kleine oder große Kinder — die Zelghöferin vergaß niemanden, auch nicht die armen Häuslerleut über der Gasse, denen stets das letzte, das "Muldecke" oder "Scharrbrod" zu teil wurde.

Doch ich wollte ja von der Heu- und Getreibeernte reden: War das heiße Tagwerk vollbracht und zogen wir, voran die Duzend Mähder, darauf wir etliche Werkmädchen, vom Felde heimwärts, so durfte der muntere Sang so wenig fehlen, als die hellen Jodler und Jauchzer — dafür hatten wir ja den Thys unter uns, der lustige Vortänzer, sowie des Lismerfränzels Buben, die sangeskundigen. Und die Leute auf den Matten, auf der Straße, vor den Häusern riesen sich zu: Das sind des Zelghöfers! So lustig und hellauf wie dort geht's halt nirgends zu!

Und erst die Sichelten\*) - ach, wie freute ich mich bas erste Mal auf die Sichelten! Und zwar nicht vergebens, benn was ba an herrlichen Speisen aufgetragen wurde, Gesottenes und Gebratenes, den lieben langen Tag, war kaum zu er= meffen. Und bie Fulle guten Beines, eine Dreimaftanne um die andere — die Marlus that auch mir ein heimlich Stück Buder ins Glas und stieß fleißig mit mir an und geberbete sich, gegen ihre Gewohnheit, so ausgelassen luftig und mahnte mich durch Wort und Geberde, doch ja nicht zimperlich zu sein, sondern wacker zuzugreifen wie alle andern auch. Und wirklich war es eine Lust zu sehen, wie die Mannen sich die herrlichen Speisen schmecken ließen und sich so recht fatt affen in aller Ruhe und Gemächlichkeit, so recht satt . . . Und immer gelangten noch der frischen Platten auf den Tisch war benn das Ofenrohr unergründlich? Und es kam die Bäuerin, schweifübergossen, vom Berde weg und frug mit halb befümmerter, halb vorwurfsvoller Miene nach dem Grunde, weshalb jo viele Überrefte in die Ruche gurudkamen, ob fie, die Röchin, sich in etwas versehlt habe? D nein, das Alles duftete ja so herrlich, und jedermann leistete das Menschen= mögliche in Effen und Trinken!

Nach einer Weile, bem Drängen bes Mannsvolkes nachgebend, begannen wir Mädchen zu singen: Das "Jägerlein im
grünen Walb", die "zwei Lieben im Aargäu", das "Bohnenlieb", das "Heini, lieber Heini, zieh' doch nit fürbas". Und
als wir keine weltlichen mehr wußten, behalfen wir uns mit
geistlichen Liedern, sangen sie mit derselben Andacht und
Freude; kommt es ja beim Bolksgesang nicht sowohl auf die

<sup>\*)</sup> Das Erntefeft.

Worte als vielmehr auf die Weise an, den Einklang der Stimmen und die Empfindung, welche man in die Töne legt. . . Es wurden Pfänderspiele veranstaltet, das gab einen Jur. . . Es wurde gezecht, gelacht, gescherzt und getanzt, was das Zeng hielt — selbst der Bauer begann ordentlich aufzutauen, nahm eine Prise um die andere, und schmunzelte gar vergnüglich, und ließ sich von der Marlys die Labatspfeise reichen, den reich mit Silber beschlagenen Ulmerkopf.

Ind als der Thys, der unvergleichliche, das Schneiberslied sang, mit dem obligaten Gemecker, und andere Schnurrspfeisereien tried in Wort, Lied und Geberde, und an dem einfältigen Mauserköbel seine Herens oder Verirkünste losließ zu allgemeinstem Ergötzen, da vergaß selbst der Zelghöser für ein Weilchen seine gewohnte starre und würdevolle Selbstbesherrschung, und als Alle sich schier ausschütteten vor Lachen, da lachte er, der Weister, ebenfalls mit, und da klang es unsgefähr wie das Kollen eines leeren Fasses die Treppe hinunter— selbst die Marlys stieß mich mit dem Ellbogen an und deutete erstaunt und belustigt nach ihrem Ätti hin, als hätte sich ein Wunder zugetragen.

Es war spät abends, als ich, von der Marlys dis zum Bachsteg begleitet, nach Hause eilte. Die gute Bäuerin hatte mir einen ganzen Armford voll leckerer Speisen aufgenötigt für Ütti und Mutter, nebst einer Maß Wein. Und ich wußte nicht genug zu erzählen und zu rühmen, und selbst noch im Traume spann sich die Freude fort — in seltsam bunten Bildern.

Nach des Sommers Pracht und der ländlichen aufregens den Beschäftigung ein fröstelnder Spätherbst, die rauhe Winterszeit. Bei rauher Winterszeit weilt sich's so traulich in wohls burchheizter Stube. Meine Stube war die Schulftube, meine tägliche Beschäftigung das Schulhalten. Denn noch nie, meines Entsinnens, standen so viele Spinnräder, der Reparatur harrend, im Hinterschuppen, und mein Ütti konnte von seiner Werkbank schon gar nicht mehr abkommen.

Er ließ mich lehren, ließ mich gewähren.

Nur ab und zu ließ er das Triebrad schnurren, ohne das Drechseleisen anzusetzen, und ich gewahrte est: er horchte . . . Er horchte auf meine neue, vom Herrn Vikar empfohlene und angeübte Lehrmethode, auf meine Lehren felbst; ich fah es auch wie er über die Neuerungen gewaltig den Ropf schüttelte. Einmal sogar verließ er seufzend und mit der unverkennbaren Miene des Migfallens die Schulftube, gerade von einem un= vollendeten Radkrebs weg, begab sich zu meiner Mutter hinauf und klagte: Nein, da hört doch alles auf! Lehrt da das Meitschi gegen allen Gebrauch und entgegen bem flaren, un= antastbaren Wortlaut der heiligen Bibel, die Erde sei rund, gleich einer Strumpftugel, und drehe fich wie eine Spuhle um sich selbst und mandle um die Sonne herum - ja mandle um die Sonne! Die Sonne selbst aber stehe inmitten dem Sternenheer, wie ein feftgenagelter Feuerball . . . Rann man ben Unfinn, ja, frag' ich, kann man ben Frevel weiter treiben? Und mit dem End' der Welt, so lehrt unsere Naseweisheit ferner, mit dem End' der Welt sei's nichts, da es gar kein folches gebe; und wer die Geduld befäße und die Mittel bazu und sich vor dem Sonnenbrand, den Gefahren zu Wasser und zu Land nicht fürchten that', der konnte rings um die Erde spazieren, und hatte er ben Weg gen Sonnenaufgang einge= schlagen, so fame er von Sonnenniedergang ber wieder nach

Hauf'! . . Und folch' verschrobenes, nein, sagen wir gleich folch' unchriftliches Zeug soll ich geduldig mit anhören? 3ch glaube, ich fonn' es nicht langer, mußte mir ein groß Ge= wissen daraus machen . . . Und das Traurigste ift, bei ber aanzen traurigen Geschichte, das Alles hat das Meitschi von dem neumodisch gelehrten Herrn Vikar, der, so scheint es, Simmel und Erde und alle Wiffenschaften beffer tennen will, als unsere altehrwürdigen Pfarrherren, die mich doch lehren und katechisieren gehört und Alles wohl gebilligt haben zu jeder Zeit! Unter uns gesagt, ich fürchte fast, in des Herrn Bikars Hirnkästlein befinde sich ein Rädlein zu viel ober steh' am leten\*) Ort . . . Ja, mare ber große Saufen Spinn= räder nicht, die geflickt werden sollen, - bas neu bestellte von ber Zelghöferin - feine Stunde ließ ich das Meitschi länger schalten! 's ift eine Sund', eine schwere Sund', die ich viel= leicht einmal zu verantworten haben werbe.

Daß ich statt ber römischen die arabischen Zahlen einsführte und das Zifferrechnen lehrte und den Schreibunterricht auf die Kinder armer Eltern ausdehnte, auch das wollte meinem Ütti lange nicht einleuchten.

Da machst Du Dir mit dem Schreibenlehren viel uns nühe Müh', Martha! meinte er. Das Heu, Holz und Land zu messen, dafür ist ja der Bannwartpeter da, der Meß= und Rechenkünstler und hat sein kleines Verdienstlein dabei, der alte notleidende Mann. Und hat ein Bauer einen Zins oder einen Marchzins auszurechnen oder ein Brieflein und dergleichen zu schreiben, so kommt er zu mir, zum Schulmeister. Wozu vollends die Taglöhnerbuben schreiben und rechnen lernen sollen,

<sup>\*)</sup> unrichtigen.

sogar Multiplizieren und Dividieren, wie Du dem Ding sagft, kann ich erst recht nicht begreifen, denn einmal groß geworden, bekommen sie alles, was notwendig, geschrieben und ausgezechnet ins Haus, das Unnötige brauchen sie schon gar nicht zu können . . . Am Ende, wenn's die Vorgesetzten und Großbauern erfahren, wie Du die Taunerbuben lehrst, das ganze neumodische Schulhalten, werden sie ausgebracht, und ich habe die Bescheerung, Ärger und Vorwürse; dann auch abe, Wurst und Wähen!

Alle meine Mühe, den armen, guten Atti von der Not= wendigkeit ber allgemeinen Schulpflicht respektive des auf alle auszudehnenden Schreibunterrichts, sowie von ber Vortrefflich= feit der neuen Lehrmethode zu überzeugen, blieben längere Zeit fruchtlos. Endlich jedoch, als er fah, daß die Bauern der Neuerung wegen kein Aufhebens machten — wie follten sie auch! that ja jahraus und ein keiner von ihnen einen Schritt in die Schulftube, als etwa in dem Falle, da fie mit dem Atti=Drechsler verkehren wollten, und da geruhten sie. die Tabakspfeise im Munde, nur etwa mit mehr oder weniger zufriedener Miene zu fagen: So, so, Meitschi, hältst bas Ratenzeug auch hübsch in Ordnung? — gut! Spar' nur das Hafelholz nicht, es wächst beren alleweil genug im Wald draugen . . . Als, wie erwähnt, mein Atti einsah, daß trot meinem Erdenrund, den Fir: und Wandelsternen die Bauern ruhig weiter broschen, und Wurst und Wähen eintrafen in altgewohnter Weise, da erst schien er sich einigermaßen zu be= ruhigen. Eines Tages sogar that er den großen Ausspruch und ich mußte mich wohl ober übel damit zufrieden geben -: Lehr' hinfüro wo und was Du willst. Martha, ich werd' alles geschehen laffen. Ja, sollt' ich selbst wieder zu hören

bekommen, Kröten und Blindschleichen seien keine giftigen, Igel und Fledermaus sogar sehr nützliche Thiere, wie Du letzthin mal lehrtest; ich werde nicht den Mund verziehen, sonsbern mir lieber gleich die Ohren stopfen, brauche mich doch dann nicht mehr zu ärgern!

So schnurrte benn die Drechselbank schier unausgesetzt von morgens bis abends, auch hatte es der Ütti so einzurich= ten gewußt, daß er uns, nämlich der Schule, den Rücken zu= wenden konnte — ich verstand es wohl, warum!

Bisweilen jedoch kam ihm sein Viktor in Sinn und er seufzte ganz laut: "Was wird wohl dieser für neumodisches Zeug lernen müssen und mit nach Hause bringen? Mir bangt schon! Wenn er überhaupt je wieder heimkehrt zu seines Vaters einfältigem Beruf..."

\*

Am Christabend pflegte meine Mutter zwölf mit Kochsalz bestreute Zwiebelschalen in einer Reihe auf eine Zinnplatte zu stellen; sechse bavon blieben völlig trocken, zwei waren feucht, vier auffallend mässerig geworden.

Viere mässerig! seufzte die Mutter, und zwar just die vier Sommermonate — das wird eine schlimme Ernte abgeben, sofern der liebe Gott nicht ein gnädig Einsehen thut! Wir wollen, Kinder, recht andächtig zum heiligen Christkindlein beten.

Der Ütti jedoch meinte: da halte ich mich, betreffend die Witterung, alleweil noch lieber an die Loostage, die trügen einen nimmer. Der morgige Tag also stellt den Jänner dar, der übermorgige den Hornung und so fort. Und wie der Tag, so der Monat, hell, windig oder naß — merkt Euch daß, Ihr

Mädchen! . . . Übrigens wenn die Küche besorgt ist, wollen wir allsofort den Rosenkranz beginnen. Denn heut' abend kommen die Vorgesetzten zum Kat und da wird ihnen die Schulsstube wohl zu kühl geworden sein.

Mein Ütti bekleibete nämlich zugleich auch die Stelle eines Gemeindeschreibers ober vielmehr des Gemeinderatsvorlesers.

Und richtig kamen sie zu uns in die Wohnstube herauf, ber Statthalter Zelghöfer samt den Vierern, und nahmen auf und um den Ofensitz Platz; und begannen, dieweil wir spannen, ihre würdevollen Beratungen.

Da lag in erster Linie ein Schreiben bes "Gnaben" Landvogtes auf dem Kanzleitische respektive Ofenbrett.

Gnaben Landvogt — wen burchfuhr nicht, bei Benennung dieses Namens, ein respektvoller Schauer, das Gefühl
ber bedingungslosen Unterthanenpflicht? Gnaden Landvogt —
was galt Einem Regierung und Tagsahung gegen das Ansehen
und die Autorität Gnaden Landvogtes? Jene bildeten für die
Bewohner der Provinz nichts weiter als ein ferner, undestimmter Autoritätsbegriff, in Gnaden Landvogt jedoch erkannte und fühlte man die wahre personifizierte Staatsgewalt,
die irdische Fürsehung, in deren Macht und Besugnis es lag,
zu lohnen und zu strafen.

Nun, dieser unser Gnaden Landvogt war nicht der geftrengsten einer, vielmehr hatte er das Außsehen und das Benehmen eines sehr schönen, freimätigen und leutseligen Herrn. Ich hatte ihn schon wiederholt mit eigenen Augen zu sehen bekommen, einmal bei des Pfarrherrn Installation, das andere Mal zur Jagdzeit, in gar prächtig grünem Waidmannsanzuge. Bei der Jagd, so erzählten die Bauern, welche jeweilen zum Treiben kommandiert wurden, war er es, Beute hin Beute

her, bald zufrieden, wenn nur die Hunde tapfer anschlugen und heulten, und die Treiber recht laut "Hussa! Hussa!" brüllten, und die Hörner hell erschallten ringsum — das, das laute, fröhliche Jagen, war ihm die eigentliche, größte Lust; während unser Pfarrherr, die Büchse im Anschlag, blos auf Mord und Tod zu sinnen schien und bei jedem Misslingen seiner Mißestimmung lauten mürrischen Ausdruck verlieh . . .

Gnaben Landvogt war ein spaßhafter Herr. Als ihm einmal zu Ohren kam, ein Bergbewohner von Denfingen hätte mit Hilfe seiner Buben innert zwei Wochen ein ganzes fettes Schweinlein aufgegessen, ließ er den Mann durch seinen Leibehatschierer vor Audienz führen.

Es ist mir, suhr er ben Rustikus mit gar brohender Miene an, auf der Schloßhalbe eine bedeutende Anzahl Weisbenruthen entwendet worden. Und der Verdacht lenkt sich auf Euch, Mann, man will Euch bei dem nächtlichen Unfug gesiehen und erkannt haben.

Ach Sott, Gnaden Landvogt! stotterte der Bauer, an allen Gliedern zitternd, was sollte ich denn ums himmels=willen mit den Weiden auch angesangen haben!

Ihr habt ja ein Schwein geschlachtet — ist's nicht so? D ja, Gnaden Landvogt . . .

Gut, da haben wir's! Das Schwein wurde in den Rauchfang ge-

Da fiel ihm der Bauer angstbebend ins Wort und platte herauß: Ach nein, Gnaden Landvogt, die Sau haben wir schon gar nicht in die Dörre gehängt, wir haben sie aus der Beize gegessen ganz und gar!

Das war es ja eben, was der Landvogt zu wissen bes gehrte . . .

Er konnte jedoch auch strenge, sehr strenge sein, der Herr Landvogt. Er pslegte gar oft mit seiner schweren Landkutsche nach dem Kloster Sankt Urban zu sahren, zu Bettern und Freunden auf Besuch, denn im Kloster ging es alleweil gar fürstlich hoch her und war kein Mangel an allerhand köstlicher Rekreation. Bisweilen aber und zwar mehr Mal, als es die Frau Landvögtin wissen sollte, vermochte er nicht ins Kloster zu gelangen, sondern blieb im Löwenwirtschaus zu Morgenthal kläglich hängen, denn allborten gab es einen gar guten Tropfen zu trinken, und der gute Tropsen wurde von einer jungen, verwitweten Frau Wirtin aufgetragen, der schönsten weitum und den Herren gar freundlich.

Letteres stand freilich nicht in dem heute durch meines Atti's Mund verlesenen "Schloßschreiben", wohl aber beklagte sich der gestrenge Herr Landvogt in den tadelnosten Ausdrücken, daß seine Kutsche auf hierseitiger, höchst vernachlässigter und grundloser Kommunikationsstraße abermals elendiglich stecken geblieben. Die Klage war, wie angedeutet, nicht neu, und jedesmal hatte der Umstand die Folge nach sich gezogen, daß ein Hatscherer auf Erekution hergeschickt wurde; dieser logierte sich im Wirtshause ein und aß und trank und that sich auf Kosten der Gemeinde so lange gütlich, dis die betreffende Straßenstrecke auf befriedigende Weise ausgebessert worden.

Dieses, das vierte Mal, drohte der Gestrenge sogar mit zwei Hatschieren und obendrein noch mit einer Extrageldbuße. Zugleich wurde anbesohlen, den riesigen Eichenwurzelstock, der seit Jahren die Straße beim "krummen Stuh" zur Hälfte sperrte, ungesäumt wegzuräumen und zwar auf die wohlbegründete Klage des Wirtes von Wolfwyl hin, welcher an selse biger mißlichen Stelle unlängst eine Ladung Essesrevien elens

biglich umgeworfen. Auch für diesen zweiten Punkt war die Exekution angedroht und zwar in solch' ungnädigen, scharfen Ausdrücken, daß die ehrsamen Gemeindeväter darob heftig ersichraken.

Der rauhe Schmiedhannes aber, einer der Vierer, brummte zornig: Grad wie's die Könige, die Potentaten machen! Den sollte man just zu den Franzosen schiefen, würden ihm die Volkshelcherei (Quälerei) schon verleiden . . .

Es war nämlich die erste Zeit der französischen Revolution und die Kunde von deren Greuel hatten ihren Weg auch in unser stilles Gäu gefunden.

Des Schmieds Kollegen entsehten sich gar gewaltig ob der frevelhaften Reden, und der Statthalter-Zelghöfer konnte nicht umhin, den Urheber derselben mit strengen Worten zu tadeln und ihn an den Respekt zu erinnern, den man der von Gott eingesetzen Obrigkeit allweg schulde.

Der zweite Beratungsgegenstand betraf einen nicht minder heiklen und verdrießlichen Fall. Der Pförtnermarei ihre Tochster, ein ausnehmend hübsches Mädchen von kaum achtzehn Jahren, befand sich — der Thatbestand konnte kaum mehr angezweiselt werden — in interessanten Umständen. Eine außerseheliche Gedurt stand bevor, ein Ercignis, ein wahres Ürgersnis für die fromme Gemeinde. Ja, ein Ürgernis: denn die Pförtnerin war eine Ansassin, also eine Geduldete und ihre Tochter, die Sünderin, zögerte noch immer, so nahe der Entbindung, die Vaterschaft, den Namen des Burschen, anzugeben, wie sehr auch Berusene und Unberusene in sie gedrungen, tagtäglich. Selbst ihrer eigenen, höchlich erzürnten, verzweiselten Mutter wollte sie es nicht gestehen, that nichts als heulen und wehklagen.

Was war da zu thun? Ja, was war da zu thun? so frugen sich den Abend auch die Gemeindeältesten auf unserer Dienbank.

Ach, wie grausam für das arme, sonst so stille, wohls beleumdete Mädchen! seufzte meine Mutter bei ihrem Spinnsrocken. So jung, so hübsch, so arm . . . Und nun so verstassen!

Da fuhr ber Kirchmeier, ber es gehört haben mußte, grimmig auf. — So? meinte er, soll man etwa noch Mitzleid haben mit der Dirn', die wer weiß welchen Jüngling verführt hat, vielleicht gar noch einen tugendhaften Bürgerssohn? Oder auch hat sie vielleicht einen fremden Föhel eingezogen, von dem sie nicht einmal den richtigen Namen ersahren? Und nun soll vielleicht eine ehrsame Gemeinde die Bescheerung haben? Fort, sag' ich, sort mit der Jungen wie mit der Alten, zum Dorf hinaus! Zuvor aber soll sie bekennen, das mit man weiß, wen es angeht; Allen zum Erempel!

Du meinst also, frug der Zelghöfer, wir sollten —

Wir sollten thun, was Brauch und Recht und unseres Amtes ist! fuhr der Kirchmeier entrüstet fort. Wir sind's unserer Jugend schuldig, daß wir einschreiten. Das wird manch' leichtsinnig unfromm Ding abschrecken; wir sind's schuldig der Ehr' der Gemeinde, sosen es sich zeigen wird, daß es ein Fremder ist, woran ich schon gar nicht zweiste!

Also, nahm nun der Statthalter das Wort, wenn's Euch allen recht ift, so versahren wir, wie der Kirchmeier vorsischlägt, nach Brauch und Recht: Du, Weiherhans, als der Jüngste der Vierer, zeigst es der Helfmutter an, daß sie, so bald dem Mädchen sein Stündlein kommt, uns unverzüglich einberichtet, bei Pflicht und Eid . . Dann begeben wir uns

in corpore an das Bett der Person. Und in der Stunde, in dem Augenblick, so ich meine, wird sie uns nicht belügen . . . Also, seid Jhr's zufrieden? Alle? Gut! Nun thu' nichts versäumen, Weiherhannes!

Des folgenden Weihnachtssonntags wurde die Jahrs= gemeinde abgehalten und zwar, wie üblich, in der Schulftube.

Und da mein Ütti den Gemeindes nämlich den Archivstaftenschlüssel verlegt zu haben vermeinte und in der Verlegensheit mich herunterries, um ihm beim Suchen behilstlich zu sein — der Schlüssel fand sich aber bald unweit des gewohnten Ortes, ich aber benützte den Anlaß, um etwas länger als nötig in der Versammlung verweilen zu können, das heißt ich zog mich sachte in die Osenecke zurück, von wo aus ich die Vorgänge unbehelligt belauschen und meinen Vorwitz befriedigen konnte.

Da saßen im Vordergrunde, am Tische, der Statthalter, die Vierer und der Seckelmeister. Letzterer erklärte, der ehrsamen Gemeinde voriges Jahr an Kassaüberschuß so und so viel Gulden, Baten und Kreuzer schuldig geblieben zu sein und berief sich hiebei auf die in der letzten Jahresgemeinde an die Innenseite der Kastenthür angebrachten Kreidestriche. Die Kastenthür wurde denn auch seierlich aufgeschlossen . . Das Geld legte der Kirchmeier denn auch übungsgemäß in die vor ihm stehende irdene Schüssel — unsere blumichte Suppensichüssel — daß es, Allen vernehmbar, laut klimperte. Dann wurden alle diesenigen aufgerusen, die der Gemeinde Kapitalund Pachtzinse oder irgend welche Gebühren schuldeten — einer nach dem andern gingen sie an den Tisch heran, um daselbst ihre Betreffnis in die Schüssel einzuwerfen. Hierauf ging es an das Auszahlen; der Siegrist, der Nachtwächter, der Felds

mauser und der Viehhirte empfingen ihre Gehälter, soweit diesselben nicht schon von den Privaten in Geld oder Natura entrichtet worden waren. Es nahten sich dem Tische auch der Brunnenmeister und etliche Bauleute — alle wurden abgeslöhnt. Was alsdann noch als Barschaft in der Schüssel versblieb, wurde von den Vierern pro sorma abs und nachgezählt und dem Seckelmeister übergeben, der an die Stelle der alten, eine Anzahl neuer Kreidestriche an die Kastenthüre ans brachte. — Da war eben noch Treue und Glauben bei den Leuten.

Des Fernern war auf die Tagesordnung gesetzt worden: Das Gesuch des Pächteruli auf der Schlüsselmatt um Ausenahme in den Bürgerverband, gegen Erlegung der gesetzlichen Einkaussigumme von hundertsünfzig Gulden. Auf Antrag des Rates wurde jedoch das Gesuch abgewiesen. Es sind der Unserigen noch genug, meinte der Habertlaus. Und die Bürger nickten: Ja, ja, es sind der Unserigen genug, wollen nichts Fremdes, Ungewisses hereinlassen!

\*

War das ein Ereignis!

Der Pförtnerin Mädchen hatte nämlich bekannt . . .

Sie hatte bekannt vor den fünf gestrengen Inquisitoren, welche das ärmliche Lager der Kreißenden umstanden, bekannt unter schmerzhastem, verzweissungsvollem Gestöhn: Euer Balz ist's gewesen, Kirchmeier, der mich versührt und betrogen, der mir erst die Eh' versprochen und dann Geld, viel Geld, daß ich und meine Mutter daraus leben könnten unser Lebelang, sofern ich schweige . . . Euer Balz ist's, so wahr mir Gott und die heilige Jungsrau gnädig seien in dieser Stunde!

War das ein Geflüster, ein Gekicher, ein Gerede, ein schadenfrohes Gelächter, eine Entrüstung, ein unerhörtes Argerenis im ganzen Dorf . . .

Und als man einige Tage darauf das arme Mädchen samt dem Neugebornen hinabsenkte in die hartgefrorne Totensgruft, da floß manch' eine mitleidige, manch' eine Zornesthräne, und Berwünschungen wurden laut auf den schändlichen, ehrslosen Duckmäuser, auf dessen frommen Alten, den Kirchmeier. Und fortan durfte sich der Balz nicht mehr auf der Gasse, bei Tanz, Spiel und Kiltgängen zeigen, es würde ihm schlecht bekommen haben. Er war und blieb verachtet, und als man ihn eines Morgens erstickt im Bette gesunden, da sagten die Leute — ich will es lieber verschweigen, was die Leute sich allerhand Entsetsiches zuslüsterten, wer den Balz umgebracht, unter Geheul, Knistern und Häuserbeben . . .

Mir persönlich kamen diese Ereignisse insofern zu gute, indem ich einem Gewittersturm entrann, der sich unter allen andern Umständen unsehlbar über mein und meines Üttissschuldloß Haupt entladen haben würde.

In des Weiherhannesen Spinnstube war nämlich des P. Kapuziners Erwähnung gethan worden, der in seiner Fastenspredigt das Elend der armen Seelen schilderte und die Qualen des Fegseuers und der Hölle mit den lebhaftesten irdischen Farben gemalt und mehrmals ausgerusen hatte: Sünder, fühlst Du nicht den Boden brennen? Hörst Du nicht das ewige Fener knistern, die Teusel jauchzen unter Deinen Füßen? . . . Also darüber ward gesprochen, und des Bauern Jüngster, ein vorwiziger Schulknabe, sagte: Aber mit der Hölle, daß sie unter dem Erdboden sei und brenne und die Verdammten darin braten bei lebendigem Leib', damit sei es nichts, sagt die Schuls

martha, und der Herr Vikar sagt's auch, die Seele könnte nicht brennen, nur leiden auf andere empfindliche Weis'... Da lief der Weiherhannes spornstreichs zum Kollega Kirchmeier und der Kirchmeier geriet ob der neumodischen gottlosen Lehre in gerechte, gewaltige Entrüstung, war darauf und daran, dem Pfarrherrn, Statthalter und Kat die geziemende Anzeige zu machen und Vortrag zu halten, als just die Ereignisse einetraten, von denen ich eben gesprochen und die seinem Gedankensgang und den Grübeleien eine ganz andere Wendung versliehen.

Ach, wie hatte ich heimlich gebangt, meines armen Üttis willen!

An den langen, mondhellen Winterabenden pflegten die Mädchen sich in den Kiltstuben, bald hier, bald dort, zusammenzusinden. Das war ein Einladen zwischen Nachbarinnen und Freundinnen, ein Wandern mit Spinnrad und Spindel hin und her.

Auch wir Schulmeistersleute hatten uns mitunter solchen zahlreichen Besuches zu erfreuen. Und ich sehe meinen guten Ütti noch immer leibhaftig vor mir, wie eifrig und gemütlich er hiebei seines Amtes waltete, welches darin bestand, das Kienseuer in der Osenwand zu nähren und helleuchtend zu ershalten — die einzige damalige Beleuchtungsart, und insofern eine recht gemütliche, als dadurch gleichzeitig die Stubenwärme auf angemessene Weise gefördert wurde.

An solchen Spinnabenden war die Unterhaltung eine sehr belebte und des Kurzweils kein Mangel. Erst wurden die Dorfneuigkeiten ausgekramt und besprochen, zumeist auf die gründlichste Weise. Man scherzte, lachte, sang und wagte, in erlaubter Zeit, sogar ein Tänzchen.

Ober man erzählte sich Märchen, Räuber- und Sputgeschichten, Uhnungen und bergleichen.

Die Sputgeschichten pflegten stets ben größten Reiz auszuüben. Unter den allbekannten Spukgestalten nahm der "Dürft", jener wilde Jäger, ber in Neumondnächten mit seiner gespenstigen Meute und unter wilden Suffgrufen die Bälder burchsauste, vom lechtland bis hinunter zum Rhein, ben erften Rang ein. Dann kam ber "Wendelstörfer", ber mit graßgrünem Röcklein und Scharlachweste angethan und mit ber Reiherfeber auf dem Spithütchen unversehens aus dem Boden hervorhuschte, wie ein Federball über hohe Hecken und breite Gräben fette, die närrischsten Geberden ausführte, die Bauernleute äffte, Ochs und Pferde erschreckte, daß sie durchbrannten und Wagen, Gerät und Frucht zu Schaben kamen. Diefer Wendelstörfer mar bei Lebzeiten ein ebenso lüsternes als graufames Gräflein gewesen zu Alt-Bechburg, auf ber Bergeshöhe; er übte sich in allen Todsunden und that sich zuletzt selbst ein Leid an. Darum mußte feine Seele unter ber irdifchen Fraben= geftalt wandern und wandern und durfte auf teine Erlösung hoffen, bis ein fterblicher Mensch ihr Stand hielt und ein Opfer zu verrichten versprach, freiwilligen, mitleibigen Sinnes. Daher das klägliche Winfeln . . . Darauf das "Fronfasten= frauele". Dasselbe zeigte sich nur in ben Fronfastennächten; es war mit einem grünen Gewand angethan, um das Haupt hatte es einen grauen Schleier gewunden; es pflegte schwebend und geräuschlos an den Leuten vorbeizuhuschen und zwar so nabe, daß man von berselben gestreift zu werden erwartete. Jebem Mannsbild schaute es mit seinen meergrunen Auglein forschend ins Gesicht, ein Wort flüsternd, das noch keiner verstanden, einen leifen Seufzer ausstoßend, um bann ebenso

pfeilschnell und geräuschlos wieder zu verschwinden . . . Das "Fronfastenfrauele" war ehemals ein vornehmes Ritterfräulein gewesen zu Ramstein auf ber Burg, und je mehr Freier um es warben, besto hochmütiger und grausamer es sich geberdete; nur gegen den bilbhübschen Jägerburschen nicht, dem es mit heimlicher Liebe zugethan war und mit leichtfertigem Schwur die Ehe gelobte, sobald der stolze Bater mit Tod abgegangen fein werbe. Und boch heiratete es hernach einen Andern, einen Ritterssohn. Der verschmähte Jungknabe aber verließ zur selbigen Stunde, eine furchtbare Berwünschung ausstoßend, Burg und Bann und Gegend und ward nicht mehr gesehen. Die Braut jedoch fiel in Wahnsinn; mit dem fläglichen Rufe: Gerolf, mein Gerolf, wo bist Du? Ich komm ja mit! eilte fie ben Burgmeg bingb, lief immer fort über Gebirg und Thal, bis sie eines Tages am Fuße der Randfluh zerschellten Leibes aufgefunden murde. Ihr Geift aber geht raftlos manbern, suchend nach bem verratenen, entflohenen Beliebten, und fann, ber Schrecken ber Kiltbuben, nicht zur Ruhe fommen.

Man sprach auch von andern, gemeinern "Ungeheuern", zum Beispiel von demjenigen, das in des Heiniklausen altem Hause umging, treppauf und ab polterte und über die leeren Heuböben weg den mitternächtigen, gräulichen Kehraus tanzte . . . Beim Weiherwegbrunnen, mitten auf der Straße, lag oder wälzte sich zuweilen ein schwarzer, zottiger Hund, oft war es auch ein Roß oder Esel, gespenstig um sich schlagend . . . Bei dem Fußweg, der neben des Untervogts Scheune in das Feld hinaussührt, öffnete und schloß sich das "Gätterlein" zuweilen ganz von selbst, von unsichtbarer Hand geschoben, daß man es laut und beutlich girren hörte. Auf dem Mütisteg fauerte in "ungeraden" Rächten der "Wässermann", der nies

mand anders war, als der alte Breitmattsteffen, welcher allhier beim "Wässern" elendiglich ertrunken und es sich nun zum Bergnügen machte, den nächtlichen, harmlosen Wanderer beim Betreten des Steges auf tückische Art hinunter zu stoßen ins kühle Wasser...

Man sprach, einmal im Zug, so viel geister= und schreckhaftes Zeug, bis selbst bei den Erzählerinnen das "Gruseln"
sich einstellte und alle Gänsehaut bekamen, Groß und Klein.
Ich erinnere mich der Fälle, da mein armer Atti sämtliche
in unserer Stude versammelt gewesenen Kiltmädchen, eines
nach dem andern, nach Hause geleiten mußte, bei Schneefall
und Kälte, in unwirtlicher Nacht, und ich selbst, in meiner
Schlassammer angekommen, mich scheu umsah und so schnell
wie möglich ins Bett schlüpste zu meinem ruhig schlummernden
Schwesterlein, das ich, wie Schutz suchend, sest umklammerte.

Was half es, daß ich des Morgens mich der kindischen Furcht ordentlich schämte?

\* \*

Auch die Männerwelt unterhielt sich zu selbiger Zeit, Mitte der neunziger Jahre, mit grauseligen Geschichten. Ein großartiger, furchtbarer Spuk, so lautete die Mähr, habe in Frankreich sein Unwesen begonnen und zwar am helllichten Tag, auf die grauenvollste Weise. Der Schrecken verbreitete sich in alle Lande, sogar in unser stilles Dörflein, der Schrecken der Revolution.

Frankreich, Revolution — wo lag Frankreich? Was hieß das, Revolution?

Wo Frankreich lag, in welcher Himmelsgegend, darüber vermochten freilich sehr wenige ber Bauern sich eine richtige

Vorstellung zu machen; doch mußte es ein furchtbar rauhes Klima und ein unwirtlich Land sein, daß es so rauhe, furchtbare Bewohner erzeugen konnte, wie diese Franzosen es waren, von deren Treiben zahllose Flüchtlinge die Kunde brachten unter Wehklagen und Verwünschungen. Ein solcher Emigrant, der Abbé Thuillier, war auch bei uns angelangt, hatte im Pfarrhause gastliche Aufnahme gefunden, dis er sich in des Untervogts Haus sest einmietete und, damit ich das auch gleich hinzusetze, unter ärmlichen Verhältnissen sebte und starb.

Und was der fromme Herr in gebrochenem Deutsch erzählte, was alles sich in seinem Lande zugetragen, die Hinrichztung des Königs und dessen Frau, die Ermordung der Priesster, der gnädigen Herren und Obern, der Fürnehmen und Frommgesinnten all' im ganzen Reich, an die Hunderttausende, ja, an die Millionen — den Begriff einer Millionenzahl vermochten sich unsere Bauern freilich nicht klar zu denken, doch mußte es eine ganz gewaltige Zahl sein — der Güters und Gottesraub, die Ausrottung des Christentums, der Umsturzalles dessen, was seit Zahrhunderten als unantastdar und heitig gegolten — da wurden die Leute mit Abscheu und Entsehen erfüllt. Und Viele hörte man entrüstet ausrufen: Thut sich denn die Erde nicht auf, um diese Kuchlosen, Kasenden zu verschlingen?

Ja, das Erstaunen und Entsetzen waren groß, groß auch die Furcht. In der Folge jedoch, als die Sonne Sonne blieb, und die Sterne von ihrem hehren Standpunkte aus unverändert freundlich auf uns herniederblickten, und die Jahrzeiten wechselten wie immer, und Wald und Feld, Baum und Garten fortfuhren, ihre Blumen und Früchte zu spenden, da begann man sich allgemach zu trösten: Dieses Paris liegt weit

ab, wie man sagt, über die hundert Stunden; und was diese "Frankreicher" unter sich auszumachen haben, Wüstes und Gräuliches, und soll's nicht kümmern, wenn sie und nur in Ruhe lassen... Und am End', wer weiß, ist's nicht einmal so schlimm zugegangen, wie es und der arme Abbé ausgemalt; er selbst hat es vielleicht auch nur vom Hörensagen und sich badurch in Schrecken jagen lassen.

Des Fsidors Kaspar und bes Schneckenhöfers Fried waren ja Gardisten am Pariser Königshof. Ständen die Sachen so schlimm, so wurde räsonniert, sie würden wohl auch heimberichtet haben oder selbst nach Hause gekommen sein . . . .

Nun, der Fried war nach Hause gekommen, es war am neunten Augustabend, doch für niemanden sichtbar, als für des Becken Anneli.

Wegen des Becken Anneli war der Fried unter die Solbaten gegangen, eigentlich seines eigenen Uttis, bes gelbstolzen Schneckenhöfers wegen, der ihm die Che mit dem hubschen, herzigen, aber minderbegüterten Mädchen nicht zugeben wollte. Das Unneli blieb seinem Fried standhaft treu, ebenso ber Fried seinem Unneli, wie die Briefe bewiesen, die er sich durch seinen Kompagnieschreiber schreiben ließ und worin er Die Geliebte bat, nur auch noch das eine lette Sährchen außzuhalten, nach Ablauf dessen er nach Hause kommen und, da nun der Atti tot sei, es zum Altare führen werde . . . Also eines Augustabends war es, und das Anneli starrte lieb'= und sehnsuchtträumend zum Kammerfenster in den tauigen, mond= scheinbeglänzten Wiesenplan hinaus, als es plötlich einen Gol= baten gewahrte, ber, mit weißen Beinkleibern und rotem Rock angethan, die Grenadiermütze auf dem Ropf, die blinkende Säbelscheide an der Seite, den Fußweg entlang auf bas haus zugeschritten kam — sein Geliebter leibhaftig und wahr, erfenntlich an Größe, Schritt und Haltung! Und er erhob die Hand zum stummen Gruße; und Fried, mein Fried! schrie das Mädchen hochentzückt und stürzte sich aus der Kammer, die Treppe hinunter, zum Haus hinaus, ihm entgegen. Doch der, den es zu umarmen hoffte, war und blieb verschwunden, spurlos wie ein Schatten . . .

Und ein Schatten, sein Schatten, war es auch gewesen! benn einige Monate barauf ward es fund, kund durch den Bericht eines glücklich entronnenen Herrn von Gibelin: Just in selbigen heißen Augusttagen waren alle Schweizergardisten umgekommen, hatten ihr tapferes Herzblut geopfert für Sid und Pflicht, für einen gekrönten Schwäckling und Feigling, der sie sozusagen mit gebundenen Händen einer an Zahl hunz bertsach überlegenen blutdürstigen Rotte überlieferte. Nur einige wenige der Schweizer hatten entwischen können, daz runter jedoch besand sich kein Fried; und auch kein Kaspars Isidor.

Das Anneli jedoch, erst noch blühend wie die Mairose, welkte zusehends dahin. Und eines Tages, oder vielmehr Spätabends, als das Mädchen wieder wie gewohnt zum Fenster hinausstarrte, da rief es seiner Schwester, die sich bereits schlasen gelegt hatte: Gundi, komm' lug'! . . . dort und dort die vielen Leut'! . . . Allein das Gundi verwochte nichts zu sehen, als eben die mondscheinbeglänzten, herbstlichen Matten, die menschenleere Gasse, die schlummernden Bäume . . . Und beide legten sich schlasen, das Anneli jedoch sing an zu schluchzen: Nun weiß ich's, daß ich die Frühsahr warten muß, bis ich zum Fried komm' in den Himmel! Ich habe den Zug, meinen Begräbniszug, auf das Haus zukommen sehen,

voran meine Kamerädinnen, die Kranzeljungfern, mit Kranz und Tüllschurzchen, nebst vielem Bolk, die Gass' herauf . . .

Das hat uns, ber Marlys und mir, bei unserem Krankensbesuche die Gundi erzählt.

Und, so wunderbar es auch klingen mag, es traf Alles wirklich so ein, wie es das arme Anneli vorausgesehen hatte: Am Morgen des Auffahrtsfestes war es, als die Glocken zur Begräbnis läuteten. Wir Kranzeljungfern trugen weiße brennende Bachskerzen in der Hand, eine solche steckten wir auch unserer toten Freundin auf den Sarg, und alle wurden vom Morgenwinde ausgelöscht, bis auf diese eine . . .

\* \*

Wie schon erwähnt, hatte man die allarmierenden Gerüchte und Berichte über die Gräuel der französischen Revolution allebereits vergessen, als unser Pfarrherr sich bemüßigt fand, die Ausmerksamkeit seiner frommen Herde frischerdings auf diese Dinge hinzulenken. Das geschah in seiner Weihnachtspredigt, und er sprach in großer Erregtheit. — Nicht zusrieden damit, ries er, in ihrem eigenen Lande das Heiligste mit Füßen getreten, den Erdboden mit dem Blute der Gerechten getränkt und an die Stelle der Legitimität und des Christentums die verruchtesten und heidnischsten Zuskände gesetzt zu haben, wollen diese gottlosen Franzosen dieselben abscheulichen Institutionen nun auch noch andern ehrbaren Völkern auszwängen, sogar mit Gewalt der Wassen. Er ermahnte zu eifrigem Gebet, damit der Allgütige uns von dieser Geisel verschone, ermahnte auch zu treuem Festhalten an der uns von Gott verliehenen Obrigkeit, an unserer heiligen Kirche . . .

Die Frauen schluchzten schier überlaut, die Männer sahen sich verblüfft und fragend an: Was zum Henker mag wohl

wieder los sein da drüben? Zeitungen — ach von Zeitungen hatte man nicht einmal die Idee, und die spärlichen Nachrichten über die sich zutragenden Welthändel, so man etwa aus dem Munde von Hausierern und Vaganten vernehmen konnte, lauteten so unbestimmt und widersprechend, daß kaum viel darauf zu gehen war.

Der Statthalter Zelghöfer war gleich nach dem Gottesbienste ins Pfarrhaus getreten; er also mußte etwas Näheres über die Ereignisse vernommen haben. Auch schritt er den ganzen Nachmittag mit sehr ernster Miene seine Stube auf und ab. Und ich, die ich bei der Marlys auf Besuch ("zu Studeten") war, hörte die Bäuerin wiederholt fragen: Was ist gangen, Wernet? — Er aber begnügte sich, unwillig den Kopf zu schütteln und abweisend zu brummen: Männersach', von denen die Weider nichts verstehen. 's kann just sein, daß alle es vernehmen, wie die Dinge stehen, früh genug! —

Am Sylvesterabend fand im Wirtshause das übliche Neujahrsessen statt, das, eine Halbe Wein per Gedeck mit eingerechnet, aus dem Gemeindeseckel bestritten wurde und an
welchem jeder ausrechtstehende, verheiratete Bürgersmann teilnehmen durste. Der Schälismüller hatte, als Entgelt für das
ihm zukommende Monopol des "Kehrsahrens", zu dem Mahle
einen Ringkuchen zu liesern, an welchem nicht weniger als ein
Bernviertel (Sester) Semmelmehl und zehn Pfund Butter
verwendet werden dursten — ein riesig und gar wohldustend
Stück Backwerk, das zudem noch zierlich geschmückt war mit
Trockenblumen und Bändern.

Saßen bann die Bauern gar breit und wohlig beisammen, broben im Wirtssaale, so thaten sich die Jungburschen nicht minder gütlich brunten in der weiten Gaststube, bei Wein und Bratwurst. Das Gelb für die Zeche pflegten sie sich an den Abenden zuwor zu ersingen, sowohl bei den Bauern im Dorf, als bei den "Hösere". Auch that es der Wirt zu jener Zeit gar billig; die Maß Wein kostete drei Bathen, und falls es etwa einem einstel, sich und seinem Schatz eine Halbe Vierbatzigen vorsetzen zu lassen, so hieß es gleich: Ah, der will's scheint's heute fürnehm geben! . . . Also die Burschen pflegten in der Schenkstude zu taseln, und trieben bei Wein und Wurst allerhand Kurzweil. Schlags Mitternacht jedoch begaben sie sich oder zwei, und ließen durch ihren erwählten Sprecher den üblichen Glückwunsch darbringen, in erster Linie den wohllöbelichen Vorgesetzen, sodann in zierlichen, singweise vorzutragens den Reimlein den ehrsamen Bürgersmannen allen:

Wir bringen Euch dar Ein fröhlich Neujahr, Wir Jungen den Alten, Daß Ihr's mögt behalten, Daß Ihr mögt gedeihen In gutem Wohlseien, In Glück und in Freud, Im Frieden allezeit, In frieden, im Frieden, im Frie—ben!

Welche Höflichkeit von Seite der Mannen dadurch erwidert wurde, daß sie eine Deputation, bestehend aus ihren bewährtesten Sängern, zu den "Anaben" abschickten und ebenfalls ihre Glückwünsche darbringen ließen; nebst dem großen Neujahrsring, als Angebinde. Was hinwiederum die Jungen zu lebhaftem Jubel begeifterte und fie veranlagte, den Alten ihren geziemenden Dant, nebst einigen Flaschen Chrenwein zu ent= fenden. Go mechfelten in den Räumlichkeiten des Wirtshauses Scherz und Söflichkeit, in Lied und Wort bis in die tiefe, tiefe Nacht hinein. Alte Freundschaften wurden gefestigt, neue angeknüpft und "begoffen", mancher Groll, manche bittere Feindschaft im Weine ertränkt, benn wer hätte ber herrschen= ben, fröhlichen und einigenden Stimmung auf die Dauer widerstehen können? Und konnte die Bauers- oder Taglöhners= frau des Morgens ihren Chemann nicht zum Erwachen ober Aufstehen bringen — an diesem einen Tage erzeigte sie sich gnäbig. Und hatte er sich noch gar nicht zu hause eingefunden, fogar zur Frühstückszeit noch nicht, flugs wurde zu Pfannen= beckel und Rochkelle gegriffen und durch die offene Strafe ber Weg nach bem Wirtshaus eingeschlagen, andere, in ähnlicher Lage sich befindliche Frauen und mit gleichartigen Lärminstrumenten ausgerüftet, schloffen sich frohlich an, eine Poltermusik wurde losgelaffen bis hinein in die Ochfenftuben, um damit die Festgetrunkenen aufzuschenchen. Und fie alle, die Bechenben, Lallenden und Schlafenden, wurden durch vereinte Unftrengung nach Sause geschafft, mit Liebe ober mit Gewalt . . . Und niemand im gangen Dorfe bachte baran, bas eine ober das andere ungebührlich zu finden . . . .

An jenem Neujahrsmahle aber, von welchem ich Erwähnung gethan, wollte die Freude — das erste Mal, bessen man
sich zu entsinnen vermochte — nicht recht austommen. Daran
trug der Pfarrherr, dem bei Tische stets der Ehrenplatz zugebacht wurde, die hauptsächlichste Schuld. Denn auf seiner Miene war eine große Aufregung und Niedergeschlagenheit zu
bemerken, und in seiner Tischrebe und nachdem er in wenigen flüchtigen Worten der Bürgerschaft seine Glückwünsche dargesbracht, kam er gleich auf die sehr beunruhigende politische Weltlage zu sprechen: Schwarz, sehr schwarz und gewitterhaft sehe es aus am westlichen Horizont . . . .

Was das für ein Ding war, der "Horenzont"? — Und woher das Gewitter kommen sollte, zur Neujahrszeit, mitten im strengsten Winter? Die Bauern sollten es gleich vernehmen, denn der Pfarrherr suhr eifrig berichtend fort: die Franzosen, durch unverdiente Siege über einige Nachbarvölker noch verblendeter, ruchloser und frecher gemacht, wüßten ihrer Gewaltthätigkeit schon gar keine Grenze mehr. Ja, sie unterständen sich sogar, unser schweizerisches Vaterland, unsere alten geheiligten Institutionen, unsere Freiheit, unsere heilige christsliche Religion zu bedrohen . . .

Es begann nämlich die Glocke soeben die erste Stunde des Jahres Achtundneunzig zu schlagen.

Und die Bauern gerieten bei des Pfarrherrn Mitteilung in große Aufregung. Einige ballten grimmig die Fäuste und riesen: Sie sollen nur kommen, die welschen Güggel, wir wollen ihnen schon zeigen, wo der Weg geht zum Land hinauß! . . . Bei andern überwog freilich der Schrecken das Mutgefühl ganz bedeutend, es überkam sie eine große Zaghaftigkeit, die ihnen völlig Hunger und Durst benahm, so gut auch Speise und Trank ihnen in die Nase rochen. Nur einige wenige benahmen sich so gleichgiltig, als ginge sie die Sache, nämlich die schlimme Nachricht, gar nichts an; und es waren dies doch nicht etwa die Beschränkten und Einfältigen, nein durchaus nicht!

Bei allen aber war die Neujahrsfreude, vorab die Freude am "G'meindessen", ordentlich verdorben. Und ganz

wider Gebrauch leerte sich das Wirtshaus zu sehr früher Stunde.

Und am "Bärzelistag" (2. Januar), als nach beendigter Kinderlehre der Pfarrherr die Schule verließ, wartete seiner unter der Hausthüre der Statthalter Zelghöser und sagte: Habt Ihr, Herr Kammerer, vorletzen Abend im Wirtshaus den Krämerjohannes auch beobachtet? Dieweil Ihr berichtetet von den Franzosen, lächelte er nur so vor sich hin und raunte dem Schmied was in die Ohren. Und ich könnt' es erraten, was er diesem sagte: Wenn sie nur kämen, recht bald . . .

Ich dank' Euch, Statthalter, für den Wink, entgegnete Hochwürden salbungsvoll. Werb' es gehörigen Orts vermelben.

Gleichen Abends befand ich mich, auf Marlysens Einladung hin, bei Zelghöfers in der Spinnstube. Bevor die Unterhaltung beginnen durfte, wurde erst der obligate Rosenfranz gebetet. Allein der Bauer, als Vorbeter, zeigte sich diesmal sehr zerstreut, verwechselte die "Geheimnisse", zählte die Ave's unrichtig ab, blieb sogar in der Marienlitanei uner= hört stecken.

Diese beunruhigenden Kriegsgerüchte, diese heillosen Franzosen!

\* \*

Alte Fastnacht war gekommen. Und die Zelghöferin buck, wie es der Gebrauch erheischte, "Küchlein" aller Sorten, die ganze große Menge, zum Genusse für die eigenen, als für die zahlreichen Werkleute (Taglöhner), welch' letztern der Schmaus ja zunächst zu gelten hatte; sodann aber auch für die armen Leute, fremde wie heimische, die an die Küchenthüre

pochten. Da gab es viel zu schaffen; und schon zur Mittagszeit wurde ich hinüber gebeten, damit ich Aushilse leiste nach meinen — freilich noch sehr ungeübten — Kräften. Die Bäuerin, an die brodelnde Butterpfanne gebannt, glühte förmzlich, und sie jammerte: Ach, dieses Kückleinbacken! Ich verzeh' schier in dem Qualm und mag schon gar nichts mehr kosten! Wartha, sieh' doch mal nach, ob diese Kücklein hier doch auch genugsam gesalzen?

Und gegen Abend klagte sie: So sehr alle Händ' voll zu thun, und das Meitschi — sie meinte damit ihre Marlys — fann so lange lyren\*) in den Taglöhnershäusern, beim Einsladen. Es wär' doch wahrlich groß genug, um mich eine Weil' abzulösen bei der Pfanne, daß ich ein bischen versichnausen könnt'. Auch wollte ich es noch ins Pfarrhaus schiefen, bevor es dunkel wird — nun wirst wohl Du hingehen müssen, Martha! Willst?

Und sie füllte mir ben Armforb mit duftenden, soeben der Pfanne entstiegenen "Schnitten", "Strüble" und "Apfelstüchle" und hieß mich noch weiße, "verhabene" und Eiersfüchlein hinzuthun bis obenaus und trug mir Grüße auf und ein höflich Kompliment.

Die Pfarrfräulein, welche mich empfing, zeigte ihre große Freude an den Küchlein. Es seien, sagte sie, die ersten, die sie heut Abend bekommen. Und die Höferin sei so eine saubere und weit weniger zu scheuen, als die anderen "kosligen" Bauernweiber. Weshalb sie denn auch nicht zögerte, die leckern Dinger gleich frischwarm zu kosten; sie brachte auch dem Bruder Pfarrer ein Plättlein davon auf sein Zimmer, eines

<sup>\*)</sup> säumen.

dem Vikar. Hierauf schenkte sie mir ein Glas Rotwein ein und sagte, ich werde mich noch ein Weilchen gedulden müssen, denn der Herr Pfarrer gedenke mir eine Partie Katechismusbücklein, die er soeben aus der bischöflichen Kanzlei erhalten, mitzugeben für die Schule.

Die Pfarrfräulein erkundigte sich nach dem Befinden der Bäuerin und meiner Eltern und hätte gar zu gern einige Dorsneuigkeiten vernommen, denn sie war, bei aller Vornehmsheit, eine entsetzlich Neugierige, auf den Klatsch Erpichte. Da schlug jedoch laut und ungestüm die Hausglocke an, und die noch ziemlich junge und sehr dralle Hausköchin kam schier atemlos in die Stube gerannt und meldete, eine Kutsche stehe draußen vor der Pforte — Herrschaften aus der Stadt . . .

Herrje! rief die Pfarrfräule erschrocken, Besuch aus der Stadt, wohl gar noch Frauenzimmer, auf den Abend! Geh, Resi, und ruf den Bruder Pfarrer herunter, hurtig!

Es waren, wie ich bem Stimmengewirr entnehmen tonnte, zwei Herren und eine Dame, die man geräuschvoll in das nebenan gelegene Besuchzimmer geleitete. Das ganze Haus, Pfarrherr, Fräulein, Vikar und Magd, gerieten in Aufruhr, vornehmlich der schlimmen Nachrichten wegen, welche die Gäste mitbrachten: Die Franzosen im Anzuge, sind schon droben an der waadtländischen Grenze, ins Land eingerückt. Und diese Baadtländer, Berns Unterthanen, jubelten ihnen entgegen, nahmen sie, als ihre Befreier, mit offenen Armen auf . . .

Das schmächtige "Pfarrfräule" ift bei ber Nachricht nahe baran, in Ohnmacht zu fallen, selbst ihr hochrotes Spihnäschen erbleicht ganz merklich. Und ich hörte ben Pfarrherrn mit verzweiselter Stimme fragen: Und die Regierungen, was um

bes himmelswillen thun benn biese Regierungen, in Bern, in Solothurn?

Da rief der eine der Herren zornig: Nichts thun sie, wenigstens nichts Nechtes, scheinen den Kopf verloren zu haben, hier wie dort, so daß ich's nicht mehr ansehen konnt'! Ein jedes Kantönlein rüstet auf eigene Faust, es herrscht kein sester, freundeidgenössischer Zusammenhang mehr, kein einheitliches Vorgehen ist zu bemerken, keine planmäßige Verteidigung. Desto mehr Mißtrauen, desto mehr Eisersucht, Untreue und Verrat an allen Ecken und Enden, selbst in den Katsstuben — man möcht' aus der Haut sahren vor Ürger und But!

Der Andere dagegen meinte, zu der Pfarrfräule gewendet, sehr gelassen: Nun, Fräulein Tante, Euer Gestenne wird der guten Sache allweg wenig frommen, mich stimmt es ganz hungrig und durstig. Auch ist's von der Sanktursusstadt dis hieher in Euer Nest ein sehr langer Weg und dazu noch ein arg holperiger, so daß einem bei dem Kütteln aller Mut entfällt und — fragt nur hier meine schöne Frau Schwägerin — alle frohen, witzigen Lebensgeister von dannen entstliehen. Da thut eine schleunige Ersrischung Not. Und mich däucht, eh' diese lumpigen, hungrigen Franzosen einem Alles auffressen kommen, sollten wir uns auch noch ein wenig letzen — nicht wahr, liebe Tante?

Da jammerte die Pfarrfräule: Ach ja, das Nachtessen! Und der Frau Appellationsrätin hab' ich auch noch nichts angeboten — o diese abscheulichen Franzosen bringen mich noch ganz von Sinnen! Ich zittere am ganzen Leibe!

Sie zitterte wirklich am ganzen Leibe, die sonst so mutige Pfarrfräule; sie schnitt sich sogar mit dem Brotmesser in den spitzigen, magern Finger — auch dieses unschuldige Blut bekamen die bösen Franzosen auf das Gewissen gebunden . . . Sie wimmerte in einem fort: Gott! sie kommen, sie werden alles verwüsten, alles, alles! Dazwischen rief sie immer wieder nach der Köchin: Resi! wo steckt denn die Resi? Gesichwind Resi! Erbsensuppe, Fisch' und Gänsebraten! Erst aber Wein, weißen und roten!

Derweilen saß ich nebenan in der Gefindestube und konnte Alles mitanhören und zum Teil, bei der offenen Thüre, auch mitansehen; zugleich kam mir immer wieder die Zelgshöferin in den Sinn, die gewiß mit Ungeduld auf meine Rückfehr wartete; und ich riet hin und her, was ich wohl thun solle: noch länger auf des Pfarrherrn Bescheid, nämlich auf die Kinderlehrbüchlein warten oder mich, in Anbetracht der Umstände, geräuschlos entsernen. Ich entschos mich sür das Letztere. Da kam jedoch die Pfarrfräule dahergehumpelt und seufzte: Ach ja, die Wartha! Gelt, man hat Dich ganz verzessen? Wart' nur noch den Augenblick, ich komme gleich, Dir den Korb zurückzustellen, will nur erst Kuchen und Schinken holen für die Herrschaften.

Ich hörte, wie sie in ber Küche braußen die Köchin fragte: Die Schlüssel zur Speisekammer — wo sind die Schlüssel hingekommen, Rest? Auch Du weißt es nicht? Ach, dieser Schrecken, diese Franzosen! . . Aber Kuchen muß doch einmal her, ohne Backwerk können wir vor der Frau Appellationsrätin nicht bestehen — sie, unter uns gesagt, wäre just die Rechte, um einem den Marsch zu machen!

Allein die Schlüffel zur Speisekammer ließen sich trot allen Suchens durchaus nicht finden. — Den Schmied her! rief die Fräule ungeduldig, hurtig den Schmied her mit Dietzrich und Brecheisen! — Die Untermagd war zum Herrn Des

kan geschickt worden und immer noch nicht zurück, der Knecht mit den Stadtgäulen in die Wirtsscheune gegangen. Die Folge davon war, daß ich den Auftrag bekam, schnellen Laufes zum Schmied zu gehen, es seien ja blos die zweihundert Schritte. Die Resi, als sie mir die Hausthür öffnete, flüsterte mir angelegentlichst ins Ohr: Sag' dem Schmied, er solle gescheit sein . . .

Und der Schmiedhans, so ranh auch sein Aussehen, mar gescheit; es genügte ihm ein einziger forschender Blick in bas erschrockene, flebentliche Auge der jungen Pfarrtöchin, deffen bebeutungsvolles Zwinkern, und er wußte mehr als uns anderen je eingefallen wäre. Nach einigen nutlofen Bersuchen, bas Schloß der Kammer mit dem Nachschlüssel zu öffnen — Resi's Hand, die den Leuchter hielt, gitterte dabei gang merklich, zumal die Fräule sich immer ungeduldiger geberdete — fagte ber Schmied: 's geht nicht, muß was anderes holen! Und als er wieder kam, mar, o Glück, der Schlüssel gefunden, b. i. die Resi hatte, den augenblicklichen Weggang der Fraule benutend, den Vogel fliegen laffen. Ach, wie fehr erschrat ich, als ich den großen Ruferhanfel, Resi's Geliebten, dem engen Rämmerlein entsteigen und an mir vorüberrennen sah zur hurtig geöffneten Thure hinaus, in's Freie! . . Der Schmied bekam von der dankbaren Röchin zwei Flaschen Petschierten in die Rocktaschen geschoben. Auch mir ward eine solche zu teil - ich wußte kaum, wie mir geschah - und die Resi bat fo freundlich, ich möchte doch reinen Mund halten . . .

Ich that's. Heute jedoch, 'da alle Mithandelnden längst tot sind, darf ich's schon verraten.

\*

Die Franzosen kommen!

Der Ruf wollte kaum weniger bedeuten, als: die Türken kommen, die Heiden kommen, die Henkersknechte!

War das ein Lärm, ein Gejammer und Wehklagen bei ben Frauen und Kindern — von den Kindern kam nun schon feines mehr in die Schule, benn wozu bas Lernen, wenn einem das Halkabichneiden so nahe bevorstand? — ein Schelten und Dräuen und mitunter auch ein Zagen unter ben Männern! Die "Fastnachtsküchlein" hatten plötzlich allen Wohlgeschmack verloren, der Wein wollte niemandem mehr recht munden und von Freude und Lustbarkeit war nicht die Spur. Die Vorsichtigeren machten sich jenen Altefastnachtabend noch baran, ihr Geld und ihre Kostbarkeiten in "sichern" Bersteck zu bringen, in die Erde, unter die Bodenfliesen, in hohle Bäume, hinter Reifig=, Stroh= und Heuhaufen, an die mun= berlichsten Orte; zogen die Schätze gleich wieder hervor, schlepp= ten fie unichluffig da= und dorthin, wie die Rate ihre Jungen, und wußten sich vor Angst weder zu raten noch zu helfen. Der alte Mauferchriften wollte jogar seine Bleffuh in sichern Versteck schaffen und zwar auf die Heubühne hinauf, hinter ben Futterhaufen. Bei diefem Versuche jedoch, dem Beben und Winden, hatten alle drei, nämlich der Chriften, seine Frau und die Ruh bald ben Sals gebrochen.

Bei allebem frugen sich die besonneneren und patriotischeren Männer: Was werben unsere gnädigen Herren und Obern wohl beschließen und thun? Wir haben ja Militär, haben des Landsturms zur Genüge!

Das Militär . . .

Erst vor ein paar Monaten, im verwichenen Herbst, hatte man das kantonale Milizheer zu einer Musterung zusammen-

gezogen, gang in unferer Rabe, auf bem Groffelbe bei Egertingen. Es war ein starkes Bataillon, und wie die Solbaten in Reih' und Glied und hubsch ausgerichtet bastanden, ben Dreispithut auf dem fühnen Haupte, die langen Rockschöke aufgeschlagen, die Meffingknöpfe ber Scharlachweste hell geputt, bewaffnet mit Schieß= und Seitengewehr - bas gemährte einen gar stattlich prächtigen Anblick, und zu Hunderten waren die Leute von allen Seiten herbeigeströmt, um sich an bem friegerischen Eintagsschauspiel zu laben. Da sah man ben fürnehmen Stadtoberft, ber ritt einen prachtvollen Streithenaft, trug einen Federbusch auf bem hute und eine rotweiße Scharpe um den Leib und schaute gar fühnverwegen drein. Dann ber bide herr Major. Dann noch einen, auf einem magern Röß= lein, und ber sah nur stillschweigend zu, schüttelte auch zu= weilen den Ropf, wobei das lange, rot und weiß eingebändelte Haarzöpfchen gar unzufrieden bin= und berbaumelte. Man raunte sich zu, das sei der Ober-Oberst, und das goldene Sternchen am Bruftlat habe er fich aus fremden Rriegsdiensten mit heimgebracht. Es wurde "Links- und Rechtsum" fommandiert, links= und rechtsaus marschiert, bis auf einmal, nahe bei der Dünnern, ein arger Knäuel entstand, ein unentwirr= barer, und alles schrie und tobte, wer nur das Recht dazu zu haben glaubte, nämlich die Herren Hauptleute, hoch und ge= ring, und niemand mehr wußte, wo aus und ein. Gang in unferer Nähe stand des Untervogts Willem, der ebenfalls in fremden Diensten geftanden und lange Jahre die Stelle eines Drillmeisters bekleidet hatte. Auf diesen kam nun der Stadt= oberst zugesprengt und frug verzweifelt: Was fangen wir nun an, Willem? Und ber Willem erteilte zweckbienlichen Rat, und die Schlachtordnung murde wieder notdürftig bergestellt.

Es sollte nun auch noch im Fener ererziert werben. — Da wird es schlecht genug zugehen, entschuldigte sich der Oberst zum voraus dei seinem vorgesetzten Herrn Inspektor. Die Leute fürchten sich halt vor dem Schießen . . . Endlich war die Ladung in den üblichen Tempos zu Stande gebracht; kaum aber erscholl von des Obersten Mund das Kommando "T'an!" und noch hatten wir Zuschauer uns die Ohren nicht recht zusgehalten, als es schon zu blitzen und zu knallen begann, biss! baff! buff! die ganze Linie entlang, so daß der Inspektor wüstend schrie: Herr Oberst, in des Oreideirels Namen — Eure Leute schießen ja, eh' sie's nur sollten!

\*

Und nun, da dieselben Soldaten schießen sollten, ganz ernsthaft, auf der Paßwanghöhe und zwar auf die anrückenden Franzosen, da warfen sie nach den ersten schlechtgezielten Schüssen die Flinte elendiglich ins Korn und retteten sich mit möglichst heiler Haut bergab.

Sie hielten nicht Stand, weil der Feinde gar so viele waren, zehn gegen einen der unsrigen; weil die Hauptleute über die Art der Abwehr nicht einig waren und es ihnen an Mut und Entschlossenheit fehlte. Sie hielten nicht Stand, weil — und das war das Hauptsächlichste — ein großer Teil der Milizen gar wenig Lust verspürte, für das veraltete Regiment hochmütiger Stadtherren und brutaler Landvögte sich totsschießen zu lassen. Schlimmer, so dachte wohl manch einer, kann's uns, dem verachteten und geknechteten Landvolk, unter allen Umständen kaum gehen!

Nur wenige waren es, die, ob ihre Kameraden auch feigherzig flohen, der Übermacht gegenüber tropig Stand hielten. Allen voran ber "rote Maurer" von Wolfwyl, ber ben ihn umsausenden Kugelregen gar nicht zu achten schien und auf die anstürmenden Feinde mit dem Gewehrkolben einhieb wie bezsessen; wohl ein Dutzend berselben hatte er bereits zu Boden gestreckt, während ihm selbst sozusagen noch kein Härlein gezkrümmt worden. Da erst merkten es die Franzosen, daß sie es mit einem zu thun hatten, der geseit, der schußz, hiebz und stichsest war. Also griffen ihrer etliche ihn mit bloßen Händen von hinten an, warfen ihn nach langem Ringen zu Boden und erwürgten ihn mit einem Gewehrriemen.

Auch der Lanbsturm sollte zur Landesverteidigung herangezogen werden. In unserem Dorse war es der Statthalter Zelghöser, der das Ausgebot betrieb und zwar mit aller Strenge. In den Küchen wurden Flintenkugeln gegossen, die Asche der geweihten Stechpalme in das flüssigige Blei gemischt — dieses und der Papierpsropsen aus den Blattseiten des Legendenbuches oder auch des "Geistlichen Schildes" sollten der Kugel das nicht zu versehlende Ziel geben mitten in das Herz des ruchlosen Feindes. Zu eigenem Leibesschutz und Schirm wurden Amulette und Skapuliere umgehängt, auch erteilte der Pfarrherr, nach einer ermutigenden Anrede, allen Kämpfern seinen geistlichen Segen, nehst der großen Absolution.

Als mein Ütti, mit der Logelflinte auf der Schulter, von uns Abschied nahm — wer will den Schmerz meiner Mutter beschreiben, den Schmerz von uns allen! Richt minder groß war der Jammer der Zelghöserin, denn mit dem Bauer hatte sich auch sein Sohn zum Kampf gerüstet, der neunzehnsjährige Franz.

So zogen sie benn unter bes Zelghöfers trotiger Unführung aus, Männer, Knaben, sogar Frauen und Jungfrauen, in hellen Haufen, auf das bunteste bewaffnet mit Flinten und Säbeln und Hellebarden und Sensen und Mistgabeln und Dreschstegeln und Kärsten . . . des Weihersepplis Maribäb' trug sogar eine mächtig langstielige Baumputssäge auf der Schulter, die Köhlerin ein auf eine lange Stange gepflanztes Hakenmesser, als wollten sie beide in den Wald Band hauen gehen. Den meisten leuchtete grimme Entschlossenheit aus den finstern Augen.

Es war bestimmt worden, daß der diesseitige Landsturm in der äußern Klus sich besammeln sollte. Allein schon im Dorse Önsingen kamen den unsrigen Leute entgegen, welche von einem Weitermarsche abrieten; in der Klus seien nur einige Häuslein eingetroffen und diese selbst schickten sich bereits wieder zum Abzuge an. Denn auf dem Paßwang sei es gar unglücklich abgelausen, unsere Soldaten hätten den kürzeren gezogen, besänden sich auf dem Rückzug, die große Übermacht auf den Fersen. Der Zelghöser jedoch rief voller Zorn: Hundsstotte, Feiglinge und Verräter sind's, die so was schwahen! Vorwärts, sag' ich, dem Feind entgegen!

Im Löwenthal, oberhalb Önsingen, kam ihnen ein Reiter entgegen gesprengt und rief: Kehrt um, Ihr guten Leute! Bern und Freiburg haben bereits kapituliert, die Franzosen sind von drei Seiten her gegen uns im Anzuge — Alles verloren! Kehrt um, so rat' ich Euch, denn länger sich weheren, heißt nur unnützes Blut vergießen und des Feindes Graussamkeit herausfordern . . .

Es war, ber bieses sagte, bes Junker Landvogts Bruder — bem burfte, bem mußte man schon Glauben schenken. Zusgleich vernahm man von Westen her bumpfes Rollen — bumm! bumm! . . . Also kein Widerstand mehr? frug der

Zelghöfer. Der Junker zuckte kleinmütig die Achsel. Da erhob der Bauer wütend sein Gewehr und schlug damit auf einen am Wege stehenden Abweisstein, daß es zerschellte und die Splitter weit umherflogen, machte, ohne ein weiteres Wort zu sprechen, Kehrtum, ihm nach oder vielmehr ihm voraus der ganze bunte Hause, fluchend und schreiend, einige wohl mit großer heimlicher Befriedigung.

Und die Kunde verbreitete sich wie ein Laufseuer durch das ganze Gau, dis in die entlegenste Hütte: Alles verloren! die Franzosen rücken an, sengen und morden, verschonen nicht das Kind im Mutterleibe — wehe! wehe! — der serne Gesschützesdonner war verstummt, dafür erdröhnten nun Kanonenschläge ganz in der Nähe. Es war, wie man nachträglich versnahm, der bernische Oberst Kirchhofer, der mit Fußvolk und Artillerie von Olten heraufgerückt kam. Als er jedoch zwischen Oberbuchsiten und Önsingen, beim sogenannten Durchbruch, des seindlichen Vortrabes ansichtig ward, machte er slink Halt, ließ einige abschreckende Geschützsalven abgeben und zog sich mutig nach Hägendorf zurück, allwo er Posto zu sassen gesbachte.

Am westlichen Himmel prangte in seltener Pracht das purpurne Abendrot: für die sinnlos Erschrockenen, Verzagten war es der glühende Wiederschein von Hunderten in Brand gesteckter Städte und Dörfer. Die Angst stieg aufs höchste, man betete, jammerte und that fromme Gelübbe.

Der Zelghöfer murmelte zornige Verwünschungen, sie galten Freund wie Feind, der Feigherzigkeit wie dem blutigen, ruchlosen Frevel . . .

Dorfangehörige, die in der Fremde weilten, kamen eiligst nach Hause gezogen, darunter auch meine Schwefter Liesel, teuchend und bebend. Ach, welch' großes, bildhübsches Mädechen das geworden war, man konnte es nicht genug anlugen! Allein gerade dieser aufblühenden Schönheit wegen hatte die Lehrmeisterin sie nicht mehr länger bei sich behalten wollen, angesichts der anrückenden, ruchlosen und entmenschten Franzosen.

Und nun wir! begann meine Mutter zu jammern, was sollen wir mit dem Meitschi anfangen? Ach Gott, ach Gott, die Not!

Die Not war wirklich eine große und allgemeine: die Höferin, die Wagnerin, die Untervögtin - eine jede besaff eine oder mehrere hübsche Töchter. Und nun beriet man sich im Berein mit meiner Mutter, wohin man die Mädchen wohl bergen könne. Ins Pfarrhaus? Das wäre wohl das Schick= lichste gewesen. Aber weilte zur Zeit nicht ber Jungrat Ga= beli dort auf Besuch, ein gar hübscher, verwegener Herr, bekannt durch seine Liebesfanzereien? Und der Bikar, noch so jung - nein, diesen durfte man ber Versuchung nicht auß= sepen! Und war es benn so sicher, daß nicht auch der Pfarr= herr feine Soldaten bekommen werde, vielleicht gar noch die allerschlimmsten? Wohin benn mit den Madchen? In den Wald hinaus, in den dichteften, unzugänglichsten Wald? Un= möglich, bei ber rauhen Winterszeit geradezu unmöglich, schon ber nächtlichen Finsternis, des wilden Getiers und des gespenstigen Wesens wegen. Und das Ende der tieffinnigen Be= ratung war, es folle jede ber Mütter ihr Kind so gut als möglich ins Versteck bringen und zwar im eigenen Hause. Darum wurde unsere Liesel in die finstere, rußige Schwarzzeugkammer gebracht, ihr im hintersten Wintel ein Lager zurecht gemacht und dasselbe mit allerhand Holzgeräten, Spinnrädern und Hanfgarben verbarrikadiert; und meine Mutter versorgte das arme Kind von Stunde zu Stunde mit heißem Hollunderthee und frischgewärmten Kissen, jene ganze Nacht über, horchend auf jedes Geräusch, so daß sie des Worgens selbst vor Frost und Un-wohlsein zitterte, und wir befürchten mußten, sie werde uns ernsthaft erkranken.

Und sie sprach zu mir: Nun dank' ich Gott, und Du barsst ihm auch danken, Martha, daß er Dich mit den Pocken heimgesucht; ihnen wirst Du vielleicht noch Tugend und Leben verdanken, und ich bin großer Kümmernis los, muß mich wenigstens Deinetwegen nicht ängstigen!

Und ich — ich glaubte ihr bamals auf's Wort und bankte bem Allmächtigen für die häßliche Entstellung.

\*\*\*

Des folgenden Morgens war es, am Sankt Simpliziustag (2. März), als bei lieblichem Vorfrühlings-Sonnenschein die ersten Franzosen, und zwar vom Balsthal-Thal her, in unsere Gegend einrückten.

Man hatte uns von diesen Franzosen schon so viel Ungeheuerliches erzählt, von der Kanzel herab, in den Kiltstuben — fein Bunder, daß wir uns von dem Außsehen derselben die absonderlichsten und gräßlichsten Borstellungen machten und ihrer Ankunft mit Zittern und Zagen entgegensahen. Meine Mutter wollte es nicht anders thun, das kleine Trudchen und sogar ich mußten uns bei dem sich nahenden Trommelschlag in die Tiefe des Kellers slüchten, wo wir stundenlang lauschten und beteten und froren.

Endlich jedoch konnten wir nicht mehr in dem feuchten Rellerloch bleiben, ebenso wenig die Liefel hinter ihren Sanfgarben.

Und als wir den langen Franzosen, einen blaffen, ältlichen Mann, so menschlich am Tisch siten und so menschlich effen fahen, Sauerkohl, Dürrschnitze und Speck, und gar noch beutsch, nämlich elfässischentich, sprechen hörten mit Berstand und Manier, ichier wie wir - wir vergagen vor Erstaunen form= lich den Mund zu schließen! Und er ächzte, als er sich des harten Schuhwerks entledigte, ganz menschlich, ließ fich alsbann menschlich-behaglich auf die warme Ofenbank nieder und sprach von Weib und Kind, die er auf der Republik Befehl habe verlaffen muffen und fuhr sich dabei sogar mit der rauhen Hand über die Augen, um eine menschliche Thrane zu zer= brücken und schlief nach und nach ein und fing an zu schnar= chen, wie lauter und urchiger es fein driftlicher Gauer-Bauer zu stande brächte. Das bäuchte meine Mutter die schönste Musik, und sie faltete die Hände und flüsterte: Gott Lob und Dank, diefer wenigstens wird keines von uns auffressen!

Andere Quartiergeber freilich klagten gar jämmerlich über ihre Soldaten, denen nichts gut genug sei und die Besquemlichkeit des Hauses für sich vorweg nähmen.

Am schlimmsten schien sich ber Zelghöfer mit seinen Gästen zu vertragen. Das kam baher: er schnitt ihnen ein stolz, grimmig Gesicht und glaubte sie in die düstere Gesindesstube verweisen zu dürsen, Unteroffiziere wie Soldaten; und versuchte es, den gestrengen Hausherrn heraus zu kehren. Hies bei jedoch blieb es bei dem bloßen Versuche, denn statt des einen erhielt er des folgenden Tages gleich zwei Duzend der Rothosen ins Haus, die logierten sich in den schönen, heizdaren Studen ein und nahmen die besten Betten für sich in Anspruch, und es war der Quartiergeber selbst, welcher die Gessindestube beziehen mußte; und sie lösten die Schinken vom

Kamin herunter und machten sich an die Butterballen und brieten und schmorten nach Herzenslust, so daß der Bäuerin schier schwindelte vor Entsetzen; und zapsten sich Wein ab im Keller, einen Eimer voll nach dem andern, und grinsten gar vergnüglich und parlierten und sangen, daß wir zu Hause es gut hören konnten; und setzten schließlich den wütenden Hauseherrn gar noch vor die Thüre, an die kühle Luft!

Die Marlys hatte sich weinend zu uns herüber geflüchtet, die Bäuerin lief händeringend nach dem Pfarrhaus, wo der Oberste der Soldaten Quartier bezogen. Dieser, als ihm die Psarrfräule die Klagen der Bäuerin geziemend vortrug oder verdolmetschte, zuckte gleichgültig die Achsel und sagte: Ma foi! So viel ich weiß, sind just meine brävsten Soldaten dorthin geschickt worden. Nur werden sie sich nicht gerne chicanieren lassen wollen. Dieser Bauer, wie jeder andere, soll es wissen und inne werden, daß wir Meister sind im Lande. Man kann uns gut haben und böse . . Franzos is nit böß, Madam! setzte er zur Bäuerin gewendet und artig lächelnd hinzu. Franzos is artig Mann . . . Und er versprach, ihre Beschwerden untersuchen lassen zu wollen.

Die Wagnerbalzin jedoch meinte: Danken wir Gott und dem Ritter Sankt Jörg, daß es bei uns bislang noch so glimpflich abgegangen! Ihr, Schulmeisterin, solltet meinen Biggeli\*) hören! Und Ihr sollt ihn hören, denn just ist er heimgekommen in aller Eile, um ein paar Tage hier zu verweilen, vielleicht ein paar Wochen, denn wir haben wenigstens doch noch zu essen!

<sup>\*)</sup> Diminutiv von Viftor.

Und der Biggeli, meiner Mutter Patenkind, kam den= felben Abend auf Besuch und erzählte, was sich in Sägendorf, wo er beim Vetter Schreinerdurgli bas Handwerk erlernte, die verwichenen Tage über zugetragen: Der bernische Oberst Rirchhofer hatte wirklich vor benanntem Dorfe Stellung ge= nommen und machte Miene, sich hier gegen die nachrückenden Frangosen ernstlich zur Wehre zu setzen. Doch kaum hatten seine drei Kanonen mit den feindlichen Geschützen einige Gruge ge= wechselt, zog er mit seiner Beeresmacht wieder eiligst ab gen Olten hinunter. Gleichwohl befahl ber frangöfische Befehlshaber, über den Widerstand und die Marschverzögerung sehr erbittert, das Dorf, dessen Bewohner sich bei der Affaire doch völlig unbeteiligt verhalten, mit Sturm zu nehmen, und gestattete die Plünderung und zwar auf eine Stunde Dauer. Die Solbaten machten sich biese Erlaubnis benn auch sehr zu Ruten, bas war ein Schreien und Wehklagen bas Dorf entlang, alle die entfliehen konnten, Männlein und Weiblein, flohen ben Berg hinauf. So auch ber Schreinerdursli und feine junge, hubsche Frau. Sein Lehrjunge Biggeli jedoch hatte sich hinter ben Stubenofen vertrochen. Er hörte, wie die Plünderer eindrangen, Riften und Raften erbrachen und da sie weder Geld noch Rleinodien fanden, sich bald wieder fluchend von dannen mach= ten. Einer aber, das gewahrte ber Biggeli, mar zurückgeblie= ben; weniger mählerisch als seine Rameraden, schleppte er Linnen, Dörrfleisch, Schuhwerk, Schafwolle und bergleichen zusammen, auch ben Schmalzhafen verschmähte er nicht. Das alles band er in ein auf den Stubenboden ausgebreitetes Da mittlerweile die Plünderungsfrist abgelaufen Bettlaken. und ber Biggeli sich überzeugt hatte, daß ber Zuruckgebliebene nur ein schmächtiges Knirpschen von Tambour war, magte er

sich mutig aus seinem Verstecke hervor und bedeutete dem Plünderungsbefliffenen, mit dem Finger nach der Wanduhr zeigend, daß es nun an ber Zeit fei, bem Spaß ein Ende gu machen. Das Soldätlein mochte wohl ob der unverhofften Ericheinung ordentlich erschreckt worden sein, er näselte ein bereitwilliges Oui! Oui! und schickte sich wirklich zum Abzug an, freilich mitsamt der Beute. Doch erwies sich der Bündel als zu schwer und zu umfangreich für jeine schwachen Schultern, weshalb ber Rriegsmann auf ben Ginfall geriet, benfelben auf gute ober schlechte Art hinter sich herzuschleppen, bergab, nach irgend einem Sammelplat bin. Unfer Biggeli aber, bei dem der alte Mutwillen und die angeborene Beherzt= heit wieder eingekehrt waren, hatte schnell einen der Bündellappen erfaßt und zerrte fräftig rudwärts. Darüber mard bas Französlein doch ordentlich erbost, er zog von Leder und hieb mit bem "Krautmesser" zornig nach dem übelwollenden Jungen, ber, schnell zurückweichend, den Lakenzipfel fahren ließ, um ihn ebenso hurtig wieder aufzugreifen und sein Manöver von neuem zu beginnen. So war man, bei dem Bor= und Rückwärts= zerren und Dreinschlagen und Ausweichen, bis in den Saus= hof hinaus gekommen. Das frankische Heldlein mar mutend.

Da erscholl von der Landstraße herauf das Sammelsignal, schrill und scharf. Auch kamen, da die Mehrzahl der Plünzderer bereits abgezogen, einige der beherzteren Dorsbauern wieder aus ihren Verstecken hervor; sie sahen den Streit des Schreinerjungen, sprangen ihm mit Knittel und Stangen zu Hülfe und das Tambourlein mußte mit leeren Händen Fersengeld kaufen. Der Viggeli wurde für seine Herzhaftigkeit sehr gelobt und von seinem dankbaren Lehrmeister mit einer silbernen Taschenuhr, seitens der Frau Lehrmeisterin mit einem

tüchtigen, frischen Pfannkuchen beschenkt; hatte er boch nebst anderem Wertvollen ben wohlgefüllten Ankenhafen gerettet.

Wie stolz der Viggeli seine Taschen="Rübe" hervorzog und sie immer wieder von neuem beguckte!

\* \*

Wer beschreibt das Erstaunen, das uns ergriff! Als meine Mutter das Trüdchen zu Bette geleitete und sie in der Nebenstube zusammen halblaut den Rosenkranz beteten, da bez gann auch unser Elsäßer Soldat auf der Ofenbank die Ave's nachzumurmeln; besgleichen das Schutzengelgebet, und sagte, zu meinem Ätti gewendet: Ja, wir können schon Gott danken! Hättet Ihr Schweizer Euch gewehrt und sest zusammengehalzten, es hätten wohl die meisten der Unsrigen dran glauben müssen, wären wohl nie über den Jura hereingekommen.

Er betete, der Essäßer — waren denn diese Franzosen die Heiden nicht, als welche man sie verschrieen hatte? Bei einigen von ihnen mag das mehr oder weniger schon der Fall gewesen sein; des Nachbar Zelghösers Einquartierung zum Beispiel sang das "Ça ira", daß man's weithin hören konnte und zwar auf eine brüllhafte, blutgierige Weise, die einen schier schaudern machte.

Der zweite Morgen der Offupation war ein Sonntagmorgen. Und in der Kirche, während des Gottesdienstes, konnte man auch einige "Franzosen-Soldaten" erblicken. Und als der Statthalter Zelghöfer, der Kirchmeier und der Gerichtssfäß in ihre Staatsmäntel gehüllt "zu Opfer" gingen und der erstere nach links, der zweite nach rechts und der dritte noch stärker wieder nach links hin hinkte — wir Dorsbewohner waren des Schauspiels gewohnt und fanden auch an dem

Hinken dieser unserer Magnaten schon nichts Auffälliges mehr, die ausgelassenen Franzosen aber spotteten auf dem Heimwege: Eure "Munisspaliteh" steht auf schwachen Füßen, kann in die Brüche gehen über Nacht!

Ach, wie sehr sie Recht bekommen sollten mit dieser ihrer Prophezeiung!

An jenem Sonntag Nachmittag war es, als alle und jede im Privathesith sich befindliche Kriegswaffe in das in der Pfarrsicheune errichtete Depot abgeliesert werden mußte, und zwar war auf die Verheimlichung berselben die allerschwerste Strase angedroht. Die Wagnerin trug selbst ihren Küchenspieß hin, so sehr fürchtete sie für sich und ihren Gatten die Strase des Erschossenwerdens.

Und es war mit einemmal alles so fehr aus Rand und Band geraten, die gange bisherige staatliche und burgerliche Ordnung, die althergebrachten Sitten und Gesetze; des Pfarrherrn Kraftsentenzen galten kaum mehr als bes Sigriften ein= fältige, näfelnde Redensarten, und der erst noch so mächtige Statthalter mit famt seinem Rate konnten beschließen bieg und das, niemand wollte mehr Respekt und Gehorsam leisten, am allerwenigsten die Franzosen. Ja diese machten sich über alle bürgerliche Autorität geradezu lustig; sie zogen ihre Kontribu= tionen ein oder vielmehr fie ließen sich dieselben auf dem Teller darreichen, unbekümmert darum, wo wir die entsetlichen Sum= men hernahmen. Einstmals, bei blos etlichen Tagen Berfäumnis der kaum einzuhaltenden Ablieferungszeit, rückten gleich zwei weitere Rompagnien Straftruppen ins Dörflein ein und zwar die wüstesten, des schlechtesten zu befriedigenden von allen, die uns je beimgesucht.

Alle Geburtsvorrechte und Standesunterschiebe waren abgeschafft — man benke sich die Bestürzung! Wer gestern noch stolz mit "Bon Bach", "Von Buchs" ober "Von Busch" gezeichnet hatte und ein erlauchtes Familienwappen geführt, war, sozusagen über Nacht, ein simples Bäcklein ober Büchselein ober Büchlein geworben und galt, bes vornehmen "Von" entkleibet, vor der neuen Ordnung der Dinge kaum mehr so viel, als der ehrsame, schlichte Gevatter Schneider oder Handschuhmacher, bessen Uhnen die Geißen gehütet. War das für die gnädigen Herrschaften nicht entsetzlich?

Es wurde die "eine und unteilbare helvetische Republit", mit dem Bundessit in Bern, ausgerufen.

Und eines Morgens sahen wir auf der Kreuzstraße einen mächtigen, mit dreifarbigen Wimpeln und Bändern gezierten Freiheitsbaum aufgerichtet, daneben eine tannreisgeschmückte Tribüne. Auf der Tribüne stand der Agent, d. i. der soeben installierte oberste Gemeindebeamte, Vertreter der Republik, anzgethan mit der dreifarbigen Schärpe. Und um die Tribüne hatten sich all' die majorennen Männer des Ortes aufgestellt, auf dem Hute die anbesohlene, dreifarbige Kokarde. Und der Agent las ihnen mit frästiger, weithin schallender Stimme die neue helzvetische Versassung vor und ließ sie den Treueid schwören. Viele thaten es mit Vegeisterung, viele mit offenbarem Widerzwillen. Einige sogar, darunter der Zelghöser, erhoben statt der Schwörsinger die ganze, zu einer Faust geballte Hand und knirschten zornig: der Schelm, der Verräter dort droben!

Der Agent, dem diese Verwünschungen galten, war niemand anders als der Krämer Johannes, ein gar hell dreinsblickender, mit einer Glate und einem Schmeerbäuchlein verssehener Mann. Von seinem bevorzugten, erhöhten Standpunkte aus konnte er alles bequem beobachten, die sich kundgebende Loyalität seiner Mitbürger; er konnte aber auch sehen die Lau-

heit, die spotthaften, trotigen oder gar widersetslichen, wütenden Geberden. Und es hätte wahrlich nur seines Winkes bedurft, und die die Versammlung umkreisenden französischen Hatten die Verräter und Vedroher der neuen Ordnung gleich zur Haft abgeführt, wenn nicht noch zu etwas schlimmerem, vor die Schranken des Kriegsgerichtes. Wirklich ruhte das Auge des Krämers einen Augenblick sinster auf dem Trüppschen dieser Widerspenstigen, zumal auf deren Haupt, dem Zelgshöfer . . Gleich nahm jedoch seine Miene wieder das gewohnte sanste Lächeln an, er that, als hätte sein musternder Blick nichts Verdächtiges gesehen, und gab das Zeichen zum Auseinandergehen.

Des folgenden Tages, als sie zusammen die Quartier= und Rriegssteuerlisten durchgingen, erzählte der Agent-Rrämerjohannes meinem Utti, wie es gekommen, daß er ein folch' eifriger Patriot — so nannten sich die Anhänger ber neuen oder "Franzosenpartei" — geworden. Schon seine Vorfahren hätten von der Ungerechtigkeit der Herren vieles zu erleiden gehabt; einem berfelben, feinem Stammvater, fei megen ber Beteiligung am Bauernkrieg Sab und Gut geraubt und andere perfönliche Unbilden angethan worden. Er felbst fei, kaum ber Schule entlassen, als Laufbursche in die Stadt gekommen und zwar in basfelbe Sandelsgeschäft, in welchem fein älterer Bruder feit Jahren als hausknecht gedient hatte. Nach und nach, wie seine Kenntnisse sich gemehrt, habe er Berwendung im Magazin, im Verkaufsladen, bann im Rontor gefunden. Im Kontor fei er von Stufe zu Stufe aufwärts gerückt und habe fich in hohem Grade die Gewogenheit seines hochbetagten, franklichen und kinderlosen Herrn Prinzipals zu gewinnen vermocht, so daß dieser zum Entschlusse fam, ihn zu seinem Ge= schäftsnachfolger zu machen, d. h. ihm das ganze große, blüshende Geschäft um einen äußerst billigen Preis eigentümlich abzutreten. Das, namentlich der Hausverfauf, habe jedoch nicht im Seheimen abgethan werden können. Die Anverwandten des Kaufherrn, ebenfalls hoch angesehene Stadtzleute, seien auf das Stadthaus, von dort auf das Rathaus gelausen und hätten alle Hebel in Bewegung gesetzt, um den Kaufsvertrag zu nichte zu machen und es schließlich denn auch zu Stande gebracht, daß demselben die obrigkeitliche Genehmizgung versagt wurde, weil er, der Käuser, kein Stadtburger, sondern nur ein gemeiner Unterthan war . . .

So wie ich das Geschäft und beffen Rendite kannte, fagte ber Krämerjohannes eifrig, und bei ben äußerst billigen Bedingungen, unter welchen ich Besitzer desselben geworben, wäre ich zu bamaliger guter Zeit in zehn, zwanzig Jahren zum reichen Herrn geworden und könnte heute mit Rutsche und Pferd einherfahren. Daß es nicht so gekommen, daß ich mir meine Eriftenz unter weit größeren Anstrengungen und niedrigeren Berhältniffen gründen und erringen mußte, bas habe ich einzig dem Hochmut und der Ungerechtigkeit unserer sogenannten gnädigen Herren und Obern zu banken. 3mar habe ich's, Gott sei Dank, bennoch ordentlich weit, zu Sab' und Gut und bem bischen Ehre gebracht. Damals aber, als mir jener obrigfeitliche Beicheid fund gethan murbe, wollten mich Arger und Zorn schier erwürgen, es litt mich keine Stunde länger in bem scheinheiligen, hochmütigen Philister= nest. Und wie ich das Baselthor hinter dem Rücken hatte, wendete ich mich noch einmal um und ballte die Faust und schwur es laut und grimmig, daß sich ber fteinerne Sankt Urs barob schier entsette: Haß und Rache diesem Patriziervolt . . .

D wie habe ich mich nach der Stunde gesehnt, da endlich die steifen, hochmütigen Böpfe abgeschnitten werden würden! Und als die Stunde endlich tam, wie fehr hab' ich mich ge= freut! Dag biefes Zopfabschneiben mit Silfe fremder Schwerter geschah und annoch geschieht, das bedaure ich freilich sehr, bedaure es tief und aufrichtig . . . Allein, was konnten wir, bei bem feigen, knechtischen Sinn des Volkes, wohl anders thun? Die Bauern waren bes Joches so lange gewöhnt, baf fie den Druck desselben schon gar nicht mehr verspürten ober als etwas Selbstverständliches, von Gott Auferlegtes betrach: teten, wie solcher Glaube ihnen von der Rangel herab genug= fam gepredigt worden. Giebt es boch zur Stunde und juft in dieser unserer Gemeinde ber Leute genug, die den Wechsel ber Dinge, die Rückfehr zur Bolfsherrschaft und zu einem menschenwürdigen Dasein, tief beklagen und lieber gleich ben Nacken wieder hinhielten, um sich das alte Joch des neuen aufbinden zu laffen. . . Und welchen Sag man auf mich, als ben Diener ber Volksherrschaft, geworfen! Run, ich werbe es sie, obichon es in meiner Macht läge, nicht entgelten lassen — Du magft dies dem Zelghöfer fagen, Schulmeifter, falls Du Luft bazu haft! Ja, es wäre mir lieb, wenn Du es ihm wirklich sagen wolltest.

Die Schulstube war seit dem Einzug der Franzosen als Wachtlokal benutt worden. Dem Agenten-Krämerjohannes hatten wir es zu danken, daß wir von dieser großen Unannehmslickeit befreit wurden und auch betreffend die Einquartierung möglichst geschont blieben.

Das Ding, nämlich die Einquartierung, wollte auch gar kein Ende nehmen und fing an, vereint mit den sich wieder=

holenden Rriegssteuern, ordentlich brückend zu werden. Die Lebensmittel gingen zur Neige, die Speckseiten und Mehlvorräte ber Bauern waren aufgezehrt, in ben Dorrobstkaften klang es hohl und leer, der Viehstand war durch das Schlachtbeil bezimiert. Aus biefen und anderen Gründen murben einem die ungebetenen Gäfte immer wie unbequemer. Denn mitunter trafen recht unverschämte und böswillige Gesellen ein, die schier nicht zufrieden zu stellen waren. So lag zum Beispiel bei dem Salzmannjoggeli einer im Quartier, der verlangte ber Ehre gar viel; es mußten nämlich die Hausbewohner, der Hausherr mit inbegriffen, jedesmal an die Thüre pochen, ehe sie in die Wohnstube treten durften; manchmal ließ sie der Herr Sergeant ungebührlich lange warten ober verfagte ihnen, trot der rauben Witterung, die draußen herrschte, gang und gar die Erlaubnis, aus lauter Bequemlichkeit und Teufelsucht, fo daß der Joggeli vor Weh- und Kleinmut weinte wie ein Rind.

Hie und da gerieten jedoch die Herren Franzosen mit ihren Unverschämtheiten auch an die Unrechten.

Ramen da — um von den vielen derartigen Begebensheiten nur die eine zu erzählen — ein halbes Duhend dieser "Parlewu" auf den einsamen Rütihof, zwischen den Wäldern. Und war ihnen schon gar nichts recht, schimpsten weidlich über das Essen, verlangten Wein und Hühner und Eier und schmissen Teller und Platten an die Wand und geberdeten sich so unbändig wild und vermessen, daß die Hausdewohner in den nahen Wald hinausslüchteten. Einzig der Narr nicht. Das war ein riesig gebauter Wann von schier unmenschlicher Körsperkraft, dabei jedoch, sosen er nicht gestissentlich gereizt wurde, frein und gutmütig wie ein Kind. Damit er sich nicht verslause, hatte man ihm an den einen Fuß eine Kette, an diese

einen schweren Eichklotz geschmiedet. Trothdem und wenn ihn die Langeweile plagte, schleppte er sich mit samt dem Hindernis bis in die benachbarten Dörfer; besonders gern pflegte er des Mattenhöfers zu besuchen, die säuberlich und aastlich mit ihm verkehrten und ihn ftets wieder höflich des Weges wiesen . . . Also der Marr blieb beharrlich auf der Ofenbank sitzen und streichelte die Rate. Und wie ärger es die Franzosen am Tische trieben, desto eifriger strich er mit der tellerbreiten Hand über des Raters Balg und grinste immer wie gorniger. End= lich, als die Beckenscherben ihm um den Ropf flogen, sprang er jählings auf, rollte die Augen, rif die Rate, sie bei ben Vorder= und Hinterfüßen packend, mit fürchterlichem Rucke entzwei, so daß das blutige Gedärm herausquoll . . . mit diesem drang er auf die entsetzten Franzosen ein, welche ihrer= seits laut schreiend sich durch Thur und Fenster flüchteten, so weit weg als möglich und erst gegen Abend wieder zurückkehr= ten, gang friedsam und manierlich . . .

An einigen Orten gieng es noch weit schlimmer und gewaltthätiger her. Und manch' ein Franzose, dem es zum Appell, zum Weitermarsche blies, gab keinen Bescheid mehr. Und niemand wußte zu sagen und die schärsste Untersuchung brachte nicht zu Tage, wo der Mann hingekommen.

Denn die Bäume des Waldes blieben ftumm, ihr geheimnisvolles Rauschen verstand auch der rachgierigste Welsche nicht zu deuten.

\*

Ob auch die Franzosen da waren und die väterliche Regierung gestürzt — Sonne und Mond setzten ihren Lauf sort, als wäre nichts geschehen; es wechselten schöne und unsreundliche Tage, ganz wie ehebem. Und als die Zeit um war, kam richtig auch der Frühling, schöner geputzt als je zuvor kam der Sommer mit aller Pracht.

Auf ben Wiesen und Felbern, an ber Pflugsterze ober beim Mähen des kniehohen, duftigen Grases vergaß der Bauer zum ehesten die Anwesenheit der unliebsamen Gäste, die Unsbilden des Kriegszustandes, schien es ja, als wollte Mutter Natur mit ihrem Segen alles wieder gut machen, was die bösen Menschen geschädigt, so gut gediehen die Früchte, so herrlich reisten sie heran.

Und wir Werkmädchen sangen, und die Mähder jodelten, und der Thys, der unverwüstliche, ließ wieder seine Jauchzer erschallen oder gab die welschen Brocken zum besten, die er von den fremden Gästen aufgefangen hatte — ob sie selbst es hörten oder nicht, das schien ihn gar nicht zu kümmern, und zumeist lachten sie mit uns um die Wette über den drole.

Einzig bem Meister Zelghöser war es offenbar nicht zum Lachen, der schaute stetsfort so mürrisch und grämlich drein und sprach kein freundlich Wort. Auch ging er, ganz gegen seine Gewohnheit, öfters von Haus, und niemand wußte wobin, nicht einmal die Bäuerin. Bisweilen, zur nächtlichen Stunde, kamen auch Gäste ins Haus: der (Alt-)Gerichtssaß, der (Alt-)Kirchmeier, der Rappenbauer und andere, uns unsbekannte; sie traten durch die Hinterstübe, und was da drinenen gesprochen und verhandelt wurde — wie hätte ich einfälztiges Dienstmädchen es ersahren sollen?

Doch munkelte man hin und wieder, und ber Krämer teilte es meinem Utti mit, daß etwas geplant werde gegen

die Helvetik, geplant im geheimen: die Patrizierpartei hätte die Raiserlichen ins Land gerufen wider die Franzosen.

Einstmals, in der Ernte, da wir ziemlich spät beim Nachtessen, kam ein Reiter vor das Haus angesprengt, pochte
an den Fensterladen und hieß den Bauer herauskommen. Darauf, nach kaum einer Minute Aufenthalt und geheimnisvollem Flüstern, sprengte er wieder spornstreichs von dannen. Selbst
die Franzosen erhoben unruhig die Köpfe und riefen: Qu'y
a-t-il?

Und nun hatte ber Thys wieder eine neue Phrase wegbekommen: Giati.

Des folgenden Morgens kam ber scheeläugige Ankenklaus um die Schweinescheune herumgeschlichen und hieß mich ben Bauer herausrufen, ohne Aufsehen.

Und ich sah es vom Hofbrunnen aus, wie der Meister Zelghöfer leise aber sehr eifrig auf den Klaus einredete und ihm schließlich ein Packet Papier einhändigte, ich gewahrte es auch, wie er dem Manne ein paar Thalerstücke in die Wamstasche gleiten ließ.

In dem Packete staken Proklamationen der "alten" Partei, das Volk zum Aufruhr hetzend.

Allein in den nächsten Tagen schon kam die Kunde, die Kaiserlichen seien von den Franzosen in der Oftschweiz blutig aufs Haupt geschlagen und über die Grenze zurückgedrängt worden.

Das war für die "Alten" eine schlimme Nachricht, und die Folgen davon ließen nicht lange auf sich warten. Denn eines Morgens kam ein bürgerlich gekleideter Herr, in Begleitung eines französischen Offiziers und zweier Husaren ins Dorf geritten. Beim Agenten-Krämerjohannes stiegen die

Herren ab, die Husaren bagegen erhielten Besehl, den Zelghosbauer sofort vor Andienz zu bringen. Sie waren zu spät
gekommen. Denn der Bauer war, auf einen Wink des Agenten selbst, gewarnt worden und hatte sich während der Nacht
über die Aare gestüchtet zu seinem Freunde Zöllner zu Aarwangen, Kantons Bern . . Die arme Höserin geriet beim Anblick der Husaren, dei deren Suchen und Toden, schier
außer sich vor Schrecken; sie wußte dem Werkvolk schon gar
keinen Bescheid mehr zu geben, hatte alle ruhige Überlegung
eingebüßt, während die Marlys ihre ganze angeborene Standhaftigkeit zu wahren wußte, desgleichen der Sohn Franz, der
den Haussuchern ruhig und unerschrocken alle Thüren öffnete.

Das war eine Aufregung im Dorf! Tags barauf schon rückten zwei Kompagnien Straftruppen ein, wovon die Höferin selbst einen guten Dritteil in ihr Haus bekam.

Der Kriegskommissär — benn bies war der Herr in Civil — hatte auch den Ankenklaus vor sich citieren, d. i. durch die Husaren herbeischleppen lassen. Der arme, alte Mann zitterte am ganzen Leibe und konnte vor Angst — es war aber nicht die Angst, sondern die wohlberechnete Verstellung, denn der Agent hatte ihn zuvor bestens unterrichten lassen — schier kein Wort hervordringen. Oklemation? stammelte er, Oklemation? Da sprach der Agent: Bürger Kommissär, gewiß seid Ihr betresss dieses da übel berichtet worden. Der einfältige, alte Mann, Ihr hört es ja, weiß nicht einmal, was das für ein Ding ist, Proklamation, hat keinen Begriff davon. Drum konnte auch vom Kolportieren derselben nicht wohl die Rede sein. Ist ohnehin ein beschränkter Kopf — laßt ihn laufen den armen Schelm, sonst stirbt er uns allhier noch vor Schreck!

Und der Zelghöfer hielt sich sein still in seinem Verstecke. Und sie durften sich Glück wünschen, die beiden. Denn viele der Verschwornen, aus allen Vogteien, bekamen lange Kerkershaft auszustehen, zwei Gäuer Männer, des Zelghöfers Freunde und Vertraute, wurden sogar standrechtlich erschossen.

\*

Alles geht vorüber hier auf Erden, die schlimmen wie die guten Zeiten.

Die letzten ber Rothosen waren abgezogen nach dorthin, wo man ihrer dringender bedurfte, wo der junge Bonaparte zum Staunen ber Welt seine siegreichen Schlachten schlug, im sonnigen Italien, in Deutschlands fühlen Gauen.

Und als sie fort waren, fiel auch das fünstliche Gebäude, das sie aufgebaut und mit ihren Bajonetten gestützt hatten, nämlich die helvetische Republik, jählings zusammen.

Doch was soll ich einfältige Weibsperson von politischen Dingen und Begebenheiten reben, von benen ich ja kein Berftändnis habe, noch je eines besitzen werde, in diesen meinen alten Tagen und ben veränderten Zeitverhältnissen schon gar nicht mehr! Und hab' ich darob bereits zu berichten vergessen, was sich derweilen in meinem eigensten, beschränkten Gesichts= kreise zugetragen hatte!

Wo ich nur wieder anknüpfen foll?

Also meine Schwester Liesel hatte, als das erste Grausen vor den Franzosensoldaten glücklich überwunden war, sich wieder zu ihrer Lehrmeisterin zurück begeben. Desgleichen war auch mein Bruder Viktor beizeiten wieder von dannen gezogen; denn auch er war von Seite der Stiftsherren nach Hause gesschickt worden, sintemal es mit dem Einrücken der entchristzlichten Soldateska wohl aus sein werde mit allem Messelesen und Chorsingen — so sehr hatten sie sich von der Angst überznehmen lassen.

Und bald befand sich die gesamte bürgerliche Ordnung wieder so ziemlich im alten Geleise.

Und männiglich war es ordentlich zufrieden.

Einzig unser Nachbar Zelghöfer machte die Ausnahme. Der konnte es schon gar nicht verwinden: erstens den Tort, den ihm die ruchlosen Franzosen auf diese oder jene Weise ansgethan, zweitens den Schrecken, den ihm der Kriegskommissär und die leidige Patriotenregierung eingejagt; drittens die lange "Leistung" (das Exil) und die hohe Kontribution, so ihm aus der gottgerechtesten aller Verschwörungen erwachsen.

Weit mehr jedoch als dies alles schmerzte ihn die schwere Zurücksetzung, welche er nun von der eigenen, zur Herrschaft gelangten Partei ersahren mußte. War ihm doch bei der Bezirks-Ratsherrenwahl ein anderer vorgezogen worden, ein junger Schnauser, der kein anderes Verdienst um die gute Sache gelstend machen konnte, als daß seine Schwester bei der krüppligen

Frau Schultheißin Haußhälterin und von dem gnädigen Herrn unanständig wohl gelitten war. Seiner aber, des Zelghöfers, der so wacker gestritten, so viel gelitten, wurde nicht gedacht — konnte man den Undank weiter treiben?

Allein selbst in der eigenen Heimatgemeinde erging es ihm nicht besser. Er hatte so sest darauf gerechnet, daß, da nun die alte Ordnung wieder eingekehrt, auch die alten Gemeindevorsteher wieder zur Geltung gezogen werden würden. Ja, er hatte sich bereits angelegentlichst mit der Frage beschäftigt, ob es nicht passend wäre, sich nach geschehener Wahl eine geziemende Bedenkzeit auszubedingen . . . diese Frage erwies sich sedoch in der Folge als eine höchst überstüsssissississen nicht er, sondern sein tiesgehaßter Feind Krämerjohannes wurde mit ziemlichem Stimmenmehr wieder zum Gemeindesoberhaupt erküret . . .

Ja, es mag ber armen Zelghöferin bitterer Ernst gewesen sein, als sie meiner Mutter klagte: Brav ist er, mein Mann, ber brävste Ehemann weit und breit, etwa der Deinige ausgenommen; dazu hauslich und anschicklich und gerecht in allen Dingen, selb' ist wahr! Daneben hat er aber seine großen, dicken Launen. Meint, es sollte alles nach seinem Kopse gehen in Haus und Scheune, auf dem Felde, in der Gemeinde, bei der hohen Obrigkeit, in der ganzen Welt. Und weil eben dies nicht der Fall ist und nicht der Fall sein kann, nicht einmal bei Königen und Bischösen, so geberdet er sich oft so wunderlich, schier nicht zum Aushalten, absonderlich die letzte Zeit über, Du weißt denk' wohl warum, Gertrud! . . . Und wie ost hab' ich ihm schon zugesprochen in der besten Güte: Lass' doch das Staunen und Kopshängen, Wernet, und sei gescheit! Du hast ja des Keichtums und des Ansehens

genug, brauchst Dich weder um die Bunft noch um die Unqunft Deiner Mitbürger sonderlich zu kummern, kannst es Dir nach Gebühr mohl fein laffen, und niemand fann Dir's wehren, hast überhaupt ja niemandem was nachzufragen, als Deinem Gemiffen, dem lieben Herrgott - wozu benn bas Mehrere? Wozu denn alleweil den Stier bei den Hörnern fassen und Dich in die leidige Regiererei mischen wollen? Und Verdruß ernten und Spott und Dir übel machen gang mit Fleiß, und ändern wollen, was einmal nicht zu ändern ist durch eines Bauern Gewalt? . . . Dann, wenn ich fo rede aus bestem Wohlwollen, fährt er mich noch rauh an und brummt etwa: Schweig' mir boch mit bem einfältigen Geschwätz! Bon all' ben Dingen verstehst halt nicht die Laus. Ober: Lug' Du lieber zu Deinen Hühnern und Ferkeln! — und fehrt mir unwirsch den Rücken . . . Ja, so ift er einer: Aller Chyb\*), fomme er nun von den Knechten, den Nachbaren, den Sand= werksleuten ober von anderwärts — ich soll's entgelten, ich allein, weil ihm eben niemand anderer zu widerreden wagt. Giebt es ja ber Fälle, mann fein Gemutswetterglas gar tief gesunken ift und auf Sturm beutet — und bas feh' ich ihm allemal an der Stirn' an — da felbst ich mir das Wort nicht zutraue. . . . Und ist auch die Witterung gut und er ordentlich zufrieden und wohlgelaunt — glaubst Du, Gertrud, daß er's mir gegenüber äußern thät' wie etwa andere Chemanner, durch ein Liebes= und Spagwörtlein? D nein, folches brächte er schon gar nicht zuwege, könnte es nicht übers Berg bringen! Er hat es auch nicht gekonnt, das Flattieren und Zärtlichthun, selbst als wir noch jung waren, junge Braut= und Gheleute;

<sup>\*) 30</sup>rn.

und mußt' ich's boch zur Genuge, wie aut er mich leiben mochte, wie niemanden auf der Welt! Auch heut' noch, wenn er bei auter Laune ist, muß ich's ihm nur so abmerken, etwa an der Art des Prisennehmens oder am häufigeren Augen= zwinkern oder wenn er den Hofhund streichelt oder, was auch vorkommen kann, ein heimlich G'fätzlein summt . . . . Als die Kinder noch jung waren — haft Du es jemals gesehen, Gertrud, daß er eines von ihnen geherzt oder mit ihnen getändelt vor den Leuten? Bewahr' nein! Und er hatte fie doch lieb, fehr lieb! Als die Marins erfrankte, als breijähriges Kind — gemiß erinnerst Du Dich bessen noch, Gertrud? — ba hat er sich schier hintersinnet vor Anast, und ist ganze Nächte hindurch nicht mehr von dem Bettlein gewichen und das Augenwasser troff ihm auf das Decklein hinunter. Und als sie wieder genesen, da that er mit ihr wieder so gemessen wie mit ben andern . . . . Er hat sie auch heute noch lieb, alle dreie; und gleichwohl ift von Liebreichthun ober Vertrautmachen nicht die Spur, ich glaub', er schämte sich beffen, mein ftolzer Wer= net! Und welches der drei Kinder ihm im Grunde das liebere fei - wer wollt' es ergründen? Bald bunkt es mich, es fei ber Lir, wegen seiner Feinheit und Gescheitheit; bald bas Meitschi, weil - weil es eben ein Meitschi ist; und dann wieder ber Frang, megen seinem braven, verständigen und an= schicklichen Wesen. Und das ist er auch, der Franzi, brav wie fein Atti!

Ihr redet da von Euerem Lir, sagte meine Mutter nach einem Weilchen, — was soll denn eigentlich aus dem Lir werden?

Was aus ihm werden soll? Wie Du nur fragen kannst, Gertrud? Geiftlich soll er werden, zu was anderem würde

der Wernet schon gar nicht den Willen geben, haßt ja die fürwitigen weltlich Studierten, fann fie nicht leiben. Mein seliger Bruder, der Pater Jakob, meinte zwar, der Junge dürfte auch Doktor oder Apotheker oder ein sonstiger Ge= lehrter werden. Und erft bas letzte Mal, als ber Gute hier auf Besuch war, äußerte er sich folgendermaßen zu mir: Land= pfarrer werden, nun das lass' ich wohl gelten. Nur keinen Rlofterherrn aus dem Jungen machen! Lieber einen Schneider oder Schuhflicker! Denn du kannst bir's nicht vorstellen, Lis= beth, welch' ein Ehrgeiz, Neid und Hag unter einer Klofter= kutte steckt, wie man sich, ohne daß die Welt es sieht, reibt und verfolgt! . . . Dent', Gertrud, das sind die Worte, die er gejagt! Und bazu hat er tief aufgeseufzt, als thate ihn etwas hart bedrücken, vielleicht die späte Reu'! . . . Und ich dachte seither oft: Wenn er wirklich Recht gehabt hätte, der Bruder, mit jener Art Geiftlichwerden, und mein guter Lix unglücklich werden sollte! Es ist ein solch' liebes, feines Bürschen und kann schon ordentlich welsch und lateinisch par= lieren und soll nun auch noch jüdisch lernen und — was weiß ich einfältige Bauernfrau . . . Und er hat schon seine Baiche nach Hauf' geschickt burch bie Bötin, und er selbst wird bald selbst nachfolgen in die Ravanz - nun schon die nierte!

Und mein Viktor desgleichen! entgegnete meine Mutter bescheiben. Und ich wußte: der Gedanke machte sie nicht weniger glücklich, als die reiche Bäuerin!

\*

Auf unserem alten Kannenbirnbaum neben dem Hause hockte das Staarenparchen und lehrte die Jungen die seltsamen

gurgelnden Schnaderhüpfer, im nahen Rotbühlhag übten Drossel, Fink und Meise ihre Reiselieder, noch einmal schwang sich die Lerche hoch in die Lüste, den Abschied verkündend in wundervollen, wehmütig = sehnsüchtigen Weisen. Von den nahen Zelgwiesen her erklang das melodische Gebimmel der Herdenglocken, der Jubel und das Gesauchze der Hirtenbuben und -Mädchen, vom Kirchwald herunter das übermütige Jodeln der Besenbinderbuben.

Fast ebenso fröhlich und lustig klang es in unserem Stübchen von morgens bis abends, nicht nur bei Sonnensschein, sondern selbst in trüben, regnerischen Tagen.

Denn da war unser Viktor mit seiner Geige, die er fast kunstreicher zu streichen verstand als selbst unser Ütti; da war des Zelghösers Liri und blies die Flöte, daß es eine Art hatte; da war meine Schwester Liesel, die seit Ostern zu Hause weilte und die Schneiderei auf eigene Faust betrieb, meine Schwester Liesel mit ihrer herrlichen Altstimme, die sich nötizgenfalls auch als Prim verwenden ließ. Die Liesel hatte der Arbeit vollauf und bei all' dem Sang und Scherz ließ sie Nadel auch nicht einen Augenblick ruhen. Auch ein Lehrzmäden saß ihr bereits zur Seite, ein gar ausmerksames, sleißiges, nämlich unser Trudchen.

Und um von unserem Viktor zu reden: Meine Mutter durfte schon ordentlich stolz sein auf diesen ihren Sohn, so kräftig hübsch war er aufgeschossen, so verständig schaute er drein, so gewandt und dabei so gemessen war sein Benehmen. So daß man unwillkürlich an die Üußerung des wackern Kaplan Renggli denken mußte: Für ein Schulmeisterlein und das damit verbundene Hungerleiderleben ist der Junge viel zu gut! Ich will ihm an die Hand gehen, daß er etwas Bessers,

Rechtes werben kann. — Seitbem waren zwei Jahre verflossen, und der menschenfreundliche, edelherzige Herr Kaplan hatte unseren Viktor in sein Haus genommen; er ließ ihn das Kollegium besuchen und erteilte, er, das vielseitig gelehrte Männchen, ihm überdies noch Privatstunden in den neueren Sprachen.

Und war mein Ütti erst orbentlich verblüfft und mißsstimmt ob dem ziemlich eigenmächtigen Vorgehen, zu widerssprechen oder gar sich zu widersehen, wagte er dem hochwürsdigen und gutthätigen Herrn gegenüber um so weniger, da er sich selbst gestehen mußte, daß dessen Auslassungen betreffend die Besoldungss und andere Verhältnisse des damaligen Lehrerstandes, zumal des Dorfschulmeisters, nur allzu begründet waren. Zudem lauteten die Schulzeugnisse, die der Junge mit nach Hause brachte, so überaus günstig und waren wohl geeignet, das väterliche Herz sowohl mit hoher Befriedigung zu erfüllen, als auch mit den veränderten Aussichten auf des Sohnes Lebensziel hinreichend auszusöhnen.

Daß bes Nachbars Lix im Lernen unserem Viktor nicht gleichthat, das konnte man ihm schon von weitem ansehen, dafür war er viel zu rundlich gediehen, viel zu voll= und rot= wangig, viel zu spaßhast=liebenswürdig, "schier zum Fressen", wie seine überglückliche Mutter sich einstmaß ausdrückte. Wozu auch, in seiner Haut, das strenge Lernen? Auf ein Jährchen Studierens mehr oder weniger konnte es nicht ankommen, besaß ja der Papa Zelghöfer der Brabänter genug und hatte die liebe Mutter zudem über ein anständiges Sparhäselein zu versfügen. Auch nahm man es zu damaliger Zeit bei den Theoslogen betressend die allgemeinen Wissenschaften nicht sehr genau . . .

Also sie sangen und musizierten, die beiden Studenten, und trieben, zumal wenn mein Ütti nicht anwesend war, allers hand Kurzweil und Allotria. So zeigte namentlich der Lir großes Geschick darin, Stimme und Geberden seiner Herren Prosesson nachzuahmen, des schnatternden und schier stocktauben Paters Riechholz, des buckligen, näselnden Paters Würmzlein — es war auch gar zu drollig, meine Schwester Liesel und selbst der ernstgemütete Viktor schütteten sich sast vor Lachen.

Und waren die Jünglinge des Stubenhockens mübe geworden, oder schien die herbstliche Sonne auch gar zu verlockend durch die runden Fensterscheiben, dann begaben sie sich
ins Freie, durchstreiften Wald und Flur oder lasen Obst von
des Zelghöfers zahllosen Bäumen. Und die Bäuerin ermangelte
alsdann nicht, die Beiden mit Butterbrot und Süßmilch oder
auch mit Schinken und Birnenmost zu regalieren, und hatte
ihre selige Freude an dem tapseren Appetit, an der lauten,
übermütigen Fröhlichkeit.

Des Sonntags oder an Werktagabenden pflegte auch bes Höfers Marins zu uns herüberzukommen.

Die Marlys — wie groß und schön das Mädchen geworden war, sast in einem Rucke! Und zwar war diese ihre Schönheit eine eigentümliche zu nennen: von hoher, schlanker Körpergestalt, schien ihr Gesicht vollständig nach dem Modell des alabasternen Christuskopfes, den die Zelghöserin von ihrem Bruder geschenkt bekommen haben soll und der im Hausaltärchen den Ehrenplat einnahm, geschnitten zu sein. "Antik" nannte mein kunstverständiger Bruder diese Züge; ob der Ausdruck ein Lob ober einen Tadel ausdrücken sollte, wußte ich damals nicht zu erraten . . . Dagegen war die Gesichtsfarbe der Marlyse eher eine schwärzliche als eine blasse zu nennen, weshalb sie von ihrem Bruder Lix scherzweise das "Brambeli" genannt wurde. Dazu ein großes, tiesdunkles und ernstblickendes Ausgenpaar, rabenschwarzes Kraushaar, dessen widerspenstige Fülle schier nicht in Zöpse zu bringen war. Und trug sich die reiche, schöne Bauerntochter auch ein bischen stolz und kurz angebunsen, uns, ihren Vertrauten gegenüber, benahm sie sich schon freundlicher, ja, sie konnte mitunter die Unbesangenheit und der Frohsinn selber sein. Und sang sie mangels der Begabung nicht mit, so that sie um so lieber mittanzen, in welcher Kunst sie uns alle übertraf; ihr und ihren Vitten zuliebe ließ sich selbst mein Ütti herbei, einen lustigen Walzer oder Ländler zu siedeln.

Doch nur zu schnell kam Maria Geburt und "jagte die Studenten fort", d. h. mahnte sie zu nahem Aufbruch, zurück ins Kollegium.

Dann ward es wieder auf einmal so still in und um unser Haus. Die Liesel mochte so allein schon gar nicht mehr singen, einzig das Trudchen versuchte die eine oder ans dere der heitern Studentenweisen, welche ihm im Gedächtnis geblieben, leise nachzusummen. Selbst die Marlys äußerte sich mir gegenüber ganz unverhohlen: Ganz wie ausgestorben — bünkt's Dich nicht auch, Martha?

Einer war es, bes Zelghöfers Altester, ber Franz, ber von dem Kommen und Gehen der beiden Studioses wenig besmerkt und empfunden zu haben schien, weil er eben auch sehr wenig in ihrer und unserer Gesellschaft sich zu bewegen pflegte. Mit dem überaus hohen, kräftigen Buchse, den markigen Gessichtszügen seines Vaters schien er auch einen Gutteil von bessen ernster Gemütsart und der Gemesseheit in Wort und

That ererbt zu haben, bieselbe Liebe zur Landwirtschaft, zu Roß und Vieh, dieselbe Arbeitslust und Anstelligkeit, dieselbe Pünktlichkeit und Strenge in allen seinen Obliegenheiten. Bereits schon bilbete er in allen Stücken des ausgedehnten Bauerngewerbes die rechte Hand seines Vaters, und daß dieser mit der Aufführung und der Wirksamkeit seines Franz ordentlich, ja recht ordentlich zufrieden war, das ersuhren gelegentlich bei Besuchen die nächsten, sich erkundigenden Anverwandten, diese allein. Denn seiner Zusriedenheit auch dem Sohne selbst gegenüber Ausdruck zu geben, etwa durch ein vertraulichsfreundliches Wörtlein, kam dem Alten nicht in den Sinn; das wäre ja, wie sich die Bäuerin auszudrücken pflegte, "ganz wider die Art gegangen, es hätte ihm am Halszäpssein weh' gethan, das freundlich Wörtchen!"

Auch schien der Franz den Mangel an zärtlicher Ausdrucksweise von Seite seines Üttis weder zu fühlen, noch sich nach einer besondern Anerkennung zu sehnen; siel ihm doch selbst ein Schmeichelwort so schwer, wie das viele Wortmachen überhaupt — Art von des Ättis Art!

Obwohl zum überaus fräftigen Jüngling herangewachsen und auch den Jahren nach "gaßfähig" geworden, pflog der Franz wenig Umgang mit den Dorf= und Kiltbuben; das laute und mitunter ausgelassene Treiben derselben schien ihm wenig zuzusagen. Weit lieber ging er nach Feierabend zum Thys, seinem Nachdar zur Linken, hinüber, eine Gewohnheit, die sich aus seinen frühesten Knabenjahren unausgesetzt fort= gepflanzt hatte. Es sah stets so sauber und heimelig aus in dem engen, niedrigen Schuhmacherstüblein, und war die Thysin eine solch' verständige, mitteilsame Frau, und wußte der Thys, der Vortänzer Thys, bei allem sleißigen Hantieren mit Pfriem,

Hammer und Zange so viele Geschichten und Anekdoten zu erzählen, Ernstes und Heiteres und Schnackiges — so ein Kiltzabend im warmen Schuhmacherstüblein versloß dem Franz, er wußte selbst nicht wie! Und die Hauptsache: er selbst brauchte an die Unterhaltung wenig oder gar nichts beizutragen. Er unterließ es denn auch nicht, seinem väterlichen Freunde all' die erwiesene Kurzweil durch besondere Anhänglichkeit und ein nicht zu verkennendes Wohlwollen bestens zu danken. Und dieses Wohlwollen durch die That zu beweisen, dazu boten sich der Gelegenheiten genug, war doch der Thys seines Üttis ältester, nächster und getreuester Taglöhner, der Franz aber der bereits unumschränkte Rosselnster bes Hauses; hatte daher der Thys eine Keute zu pslügen oder sollte das Holz eingesahren werden, so bedurfte es des bloßen Winkes und Pflug oder Wagen standen allsozleich bereit.

Es gab jedoch auch Abende, an welchen der Franz weder zu Hause, noch bei dem Nachbar Thys, noch auf der Gasse gesehen wurde, auch im Wirtshause wäre er nicht zu sinden gewesen — wo weilte er denn? Diese Frage schien die Leute, schien namentlich auch Franzens Mutter mehr und mehr zu interessieren. Die Mutter sorschte; und eines Tages ließ die "Schlosserin" eine Außerung fallen, aus welcher man hätte schließen können, sie, die seine Spürnase, kenne den "Leich" (die Fährte), welche der Franz einzuschlagen pslege. Doch wollte sie das Geheimnis, ganz wider ihre Gewohnheit, durchaus nicht verraten; es werde, meinte sie mit absonderlichem Lächeln, schon noch an den Tag kommen, ohne ihr eigen Zuthun.

Es war am Mittefastensonntag abends. Der Zelghöfer und sein Sohn waren, als am Bormarkt, mit zwei jungen Rossen nach der Stadt gesahren und zwar per Schlitten, bei sußhohem Schnee. Die Marlys jedoch hatte mich gebeten, hinüber zu kommen zu trautem Abendsitz. Sie drang auch in ihre Mutter, mir, dem Gaste, sowie ihrem eigenen "Glust" zulieb, sie möge gestatten, daß wieder einmal Kartosseln gekocht werden dürsten zu der süßen Buttermilch.

Die Bäuerin aber wehrte: Nein, nein! Mit den Erdäpfeln lass' ich nicht derart geuden! Erst zu Weihnachten habt Ihr welche bekommen, und bald rückt die Zeit heran, wo sie müssen gesetzt werden. Bleiben's dann noch welche übrig, dann ist's mit dem Rochen noch früh genug. Backt Euch lieber einen Pfannkuchen; im Küchenkasten, linker Hand, steht noch ein Kratten frischer Eier!

So rar waren bamals noch die Knollen, fo fparfam pflegte man bamit umzugehen. Der größte Bauer pflanzte beren taum mehr, benn eines gewöhnlichen Gärtleins Flächen= raum; wie man mit den Feldgemusen überhaupt, Rraut und Weißrüben ausgenommen, gar übel beftellt mar. Go fam es benn, daß, wann die Getreibeernte gering ober ber Obstfegen gänglich ausfiel ober gar beibe Ralamitäten zusammenfielen, bitterer Mangel eintrat bei Reich und Arm; es kamen im Frühjahr die sieben Hungerwochen und dann, von Johanni bis zur neuen Ernte gerechnet, die fo und fo vielen foge= nannten "Grännwochen". Oder es trat mangels an Zufuhr respektive wegen der mangelhaften Verkehrsstraßen nach dem Austande gar noch ein eigentliches Hungerjahr ein, in welchem die armen Leute, um ihr Leben zu fristen, zu den primitivsten und zum Teil widernatürlichsten Lebensmitteln wie zum Beispiel Eichäpfeln, Gras, Baumknofpen und bergleichen ihre Zuflucht nahmen. Ich selbst erinnere mich noch ganz gut eines solchen entsetzlichen Teuerjahres: Schon reiste das Getreide einer vielz versprechenden Ernte entgegen, da kam über Nacht der surchtbarste Hagelschlag und vernichtete in einer Stunde alles, was des Menschen Fleiß und Gottes Segen Monate hindurch herz vorgebracht hatten. Ja, ich erinnere mich dessen noch ganz genau: Ich stand, ein kleines Mädchen, an der Hand meiner jammernden Mutter, am Brunnen. Da kam des Zelghösers alter Viehknecht, um sich die Hände zu waschen; und er sagte leise und schmunzelnd: Es hat doch wenigstens das Kraut mitzgetrossen! . . Der Sorg= und Ruhelose — er haßte die Krautspeisen so sehr . . .

Nun ertappe ich mich aber schon wieder an meinen leis digen Abschweifungen. Ich wollte ja von jenem Abend reden, von jenem Mittsasten=Sonntagabend . . . Es waren bei des Zelghöfers Bettel= oder Kesselsstleute eingekehrt: Vater und Mutter, Sohn und Sohnsfrau — oder dergleichen . . .

Welche Plage das für die Bauersame war, diese Heimat-losen! Zu Wagen, zu Fuß, mit Kind und Kegel, zogen diese meist riesig gebauten Gestalten Land auf und ab, Jahr aus und ein, Körbe flechtend, Besen bindend, Kessel flickend, haussierend, wahrsagend, bettelnd oder auch stehlend. Und sie geberzbeten sich so frech und zudringlich wie die Schnacken, ließen nicht nach mit bitten und betteln und wichen nicht von der Schwelle, dis sie den Tops voll Milch, die Büchse voll Schmalz oder Butter, das Säcklein voll Wehl, den Kessel voll Brot und Speck, die Schürze voll Gemüse hatten. Denn die Bauern, zumal die Weiber, fürchteten sich sehr vor ihnen, weil der Glaube ein vorherrschender und allgemeiner war, daß sie "heren und bannen" und den Sänglingen "Böses ans

wünschen" konnten. Auch mit Drohungen, wie zum Beispiel mit dem "roten Sahn", waren sie gleich bei der Sand, weshalb man es faum magte, ihren Begehrlichkeiten, auch den un= verschämtesten, abweisend zu begegnen. So führten benn biese Leute ein jorgloses Leben gleich dem Bogel in der Luft; ohne mit dem Bauer fich die Mühen der Ausfaat zu teilen, nah= men sie den Gutteil der Ernte für sich in Anspruch; mährend ber Bauer im Schweiße feines Angesichtes fein Bartbrot af, schmorten und brieten biefe Bettelleute auf ihren Lagerpläten luftig brauflos, "tüchelten" aus lauter Übermut und zum Beichen bes Überfluffes die Blätter ber Grunhecken und freuten sich an bem Urger ber Bauern, die es mit ansehen mußten . . . Bu hoher, harter Winterszeit ba war freilich bas Ziehen und Wandern Land auf und ab mit weniger Kurzweil und An= nehmlichkeiten verbunden, es gab frierende Zehen, falte Finger, rote Nasen und man war des Abends herzlich froh, in irgend einen warmen Bauernstall schlüpfen zu dürfen . . .

Es waren asso Vater und Mutter, Sohn und Sohnsfrau, echte, großstattliche Bettelleute, die jenes Abends bei des Zelghöfers Einkehr genommen — ein Wunder übrigens, wann keine da waren. Und als sie notdürftig abgekocht, begaben sie sich gleich ins Stroh in den warmen Viehstall hinauß; ganz besonders eilig schien es die "Junge" zu haben, sie berührte die Speisen kaum, ächzte und stöhnte. Draußen heulte der Sturm, raste durch die entlaubten Baumwipfel, daß es ein Graus war zu hören, er wirbelte den dicht sallenden Schnee zu hohen Hausen auf vor Thüren und Thoren. Und die Zelgshöferin jammerte: Ach, der Wernet und der Franz! Was werden die morgen auszustehen haben auf dem Markt, vielleicht heut' Nacht schon, in den durchnäßten Kleidern, in fremden, kalten Betten

Und die Marlys sagte: Horcht, wie schaurig es musiziert in den Sängen, im Kamin — ich lass' Dich nicht heimgehen, Martha, mußt bei mir schlasen, der Kuhknecht soll's Deinen Eltern melden gehen. Erst aber machen wir noch ein Spielchen Neunstein — gelt?

\* \*

Während der Nacht, als die Bäuerin von ungefähr auf= wachte, bauchte sie bas unzeitige Muhen eines Biehstückes zu vernehmen. Gilig ging fie ben Melter aufzuwecken, bamit er nachschauen gehe. Dieser fand bas Stallfensterchen hell er= leuchtet, hörte im Stall brinnen leife Stimmen murmeln und seufzen. Der Rnecht magte nicht hineinzugeben, nicht einmal näher nachzuschauen, so groß war die Furcht vor diesem ge= waltthätigen und Herenvolk. Vielleicht war das, wie sie just trieben, die schwarze Kunft ober noch Schlimmeres . . . Sachte schlich er wieder ins Haus zurück und berichtete alles, was er gesehen und gehört, den unheimlichen Sput, seiner Herrin. Diese riet ebenfalls von jeder weiteren Untersuchung ab und hieß den Knecht schlafen geben. Sie selbst kniete auf die Ofen= bank und betete einen Rosenkrang nach dem andern bis zum grauenden Morgen, auf daß der liebe Gott fie und ihr haus vor Unglück und Gefahren gnädiglich bewahre.

Des Morgens in aller Frühe wurde an die Hausthüre gepocht. Es war die alte Resselsstlickerin, welche meldete, ihre Sohnsfrau habe soeben geboren; sie bat um ein wenig Leinenzeug und einige andere Dinge. Und die Bäuerin schlug vor Berwunderung die Hände über den Kopf zusammen, und aller Unmut war plötlich verschwunden und hatte dem tiefsten Mitzleid Platz gemacht, dem Mitseid über die junge, arme Wöchz

nerin und ihr Kind; und sie gab willig alles her und jammerte: das arme Bürmchen, bei dieser Bitterung, ach Gott! Und die junge Frau — bringt sie lieber herein in die warme Hinterstube, zu Bett!

Ach was! erwiderte die Bettelalte spitzig und verächtlich, warme Stube, Bett — Narrheiten das! 3ch felbst hab' drei= gehn lebendige Rinder geboren und in keinem Bett, in keiner Stube geschlafen mein Lebtag nicht! Und leb' alleweil noch und meine Kinder auch, und diese sind allweg so groß und gefund und hubich wie die Eurigen, pot Blit! Alles, mas die Stine noch weiter bedarf, ist ein Glas Rirsch (Rirschen= geift), das muß fie mir auf einmal austrinken, wie ich's bei den Anlässen auch gethan, dann auf und fort. Denn in Sankt Wolfgang wartet unfer ber Ohm Rläis; und ber Rläis befitt "Schiefer" (Gelbstücke), gringte fie, Schiefer die Menge, und will mir noch was stecken, bevor er die Augen zumacht ober die andern es ihm etwa weastipiten, das hungrige Beini= nauggerpack. Und ber Rläis hat seine wohlgezählten Neunzig auf bem Buckel und fieht arg mauch (franklich) aus; und ist mein Bate - muß mich beeilen!

Und eine Stunde später begaben sie sich wirklich auf die Weiterreise, voran die Alte, dann die beiden Männer mit dem Handfarren, ihnen auf dem Fuße nach die junge Mutter mit dem Kind an der Bruft, alle watend durch knietiesen, stellen=weise ellenhohen Schnee.

Man sollte sie prügeln die alte, herzlose Here, daß sie solches erzwingen will! rief die Bäuerin erbost. Gott im Himmel, was das arme Geschöpf — heiße sie nun junge Frau oder Mädchen — bei der Witterung und dem Weg ausstehen muß! Es fängt ja neuerdings an zu schneien und auch der Wind

hebt wieder an . . . Und unsere Marktleute, der Wernet und der Franz, was die heut' aushalten mussen!

Der Wernet und der Frang - sie kamen ihr noch oft= mals in den Sinn jenen Tag über und ihr Kummernis war fein geringes; und war boch ein höchst überflüssiges. Denn abends, bei anbrechender Dunkelheit kamen sie beide, der alte und der junge Höfer, frisch und wohlgemut nach Sause ge= fahren. Sie hatten einen fehr guten Markt gehabt und diesem Umstande zu Liebe und dem Unwetter zum Trot fich ein Glas Wein nicht reuen lassen. Ja die Bäuerin erzählte morgenden Tages mit sichtbarem Behagen, ihren Mann seit Jahren nicht mehr fo aufgeräumt gesehen zu haben, er habe ichier einen "Dämpis" gehabt, weshalb er auch beizeiten das Bett aufgesucht. Während ber Franzi, fügte fie lächelnd hinzu, mir einen hübschen Rram mit heimgebracht; ein zweiter, in Seidenpapier gewickelt, hat ihm aus der Rocktasche hervorgelugt — wo er diesen wohl hingetragen haben mag? benn alles Abmahnen, zu folch' fpater Stunde und bei dem hohen Schnee doch nicht mehr auszugehen, fruchtete bei bem Jungen rein nichts! Am End' hat ber liebe Schlingel ichon einen Schat!

Die Marlys jedoch raunte mir ins Ohr: Ich weiß, wem er den Kram gebracht, gewiß weiß ich's! Heute Morgen, als ich seine Marktkleider wegräumte, hing unten an den Rockschoß geklebt eine Krämerdüte . . . Uch, wenn's der Ütti vernähm! Sie sind sich ja so spinnefeind!

\* \*

Eines Abends, um die Betläutzeit, kam der Geißenschneider — den Namen hatte das Männchen davon bekommen, weil es einmal zu harter Winterszeit seiner Ziege, bamit sie ihm nicht erfriere, ein Kleid auf den haarigen Leib gesertigt — nach höslichem Anpochen in des Zelghösers Stube geschritten. Wohl eine Stunde lang rutschte der Schneider unruhig auf der Wanddank hin und her, und wir Mädchen hatten unseren großen Mutwillen an seiner Zaghastigkeit, denn wir wußten, daß ihn seine Frau Liebste soeben mit einem Kindlein beglückt und erfreut hatte, dem dreizehnten. Endlich aber nahm er sich ein Herz und trug dem Zelghöser sein Anliegen vor: Kind sollte getaust werden — Euer Franz — hübscher Götti\*) . . . Weiter brachte es der Ärmste nicht. Da kam ihm die Bäuerin mitleidsvoll zu Hilse und zu ihrem Eheherrn gewendet, verdeutlichte sie das Begehren: Er möcht' unseren Franz zum Tausgötti haben, Wernet, für sein Kind!

Da entgegnete ber Bauer gar nicht unfreundlich: Das ist dem Franz seine Sach', ist alt genug zum Ja= oder Nein= sagen.

Er ist ja nicht zu Haus', ist, wie Du weißt, wässern\*\*) gegangen auf die Bobenmatt hinaus. Darum kannst Du dem Schneider schon den Gefallen thun und an Franzens Statt Ja sagen, meinte die Höferin.

Nun ja! Ich hab' nichts bagegen, Schneiber, erklärte ber Bauer gnäbig.

Als jedoch das glückliche Väterchen sich hösslichst dankend entsernen wollte, konnte sich die Hösserin nach Frauenart nicht enthalten, erst noch auszusorschen: Und die Gotte, Schneiber, wer wird die hübsche Gotte sein?

Des Krämers Annele . . .

<sup>\*)</sup> Pate.

<sup>\*\*)</sup> Wiefen bewäffern.

Kaum war das Wort dem Munde des "Gevattermeisters" entstossen, so suhr der Bauer jählings von seinem Sitze auf. Was? rief er, des Krämers Meitschi? Und Du hast es schon gesragt? Und es hat Dir zugesagt? Dann, Schneider, mußt Dir halt einen andern Götti suchen, mein Bub' kommt nicht! Hier, sagte er, auf den arg Verblüfften zuschreitend und ihm einen Kronenthaler in die Wamstasche schiedend, hier hast Du gleichwohl den Einbund!\*)

Als der Schneider sich entsernt hatte, sagte die Bäuerin: Du hast nicht gut gethan, Wernet! Einem Kinde, zumal einem solch ärmsten, sollte man die Gevatterschaft nicht verweigern, das bringt kein Glück, glaub's mir nur! . . . Und es kann einem ja ganz gleichgültig sein, wer als Gotte beissteht, ob das Beth oder die Gret, wenn's nur eine brave, christliche Verson ist.

So? Meinst Du! rief der Bauer höhnisch. Auch dem Krämerle sein's? Dem Scharwänzler und Taunerschlecker und Erbschleicher und Aufwiegler und Erzschelm sein's? der mich haßt und mir Wust in die Milch macht wo und wie er nur kann, und den auch ich hass wie Gift? der mir soeden den Prozeß auf den Hals gereiset hat? Gi, wie würd' sich das Ding, sein Meitschi, freuen und meinen an der Seite meines Buden zu gehen Dorf auf und ab! Und wie würden die Leut' zäpfeln und lachen, daß der Zelghöfer sich selbst so herunter gemacht und solches zugegeben hat!

Des Morgens, beim Frühstücke, sah der Franz so übernächtig und zugleich so arg verdrossen auß; weder die schmackhafte Mehlbrühe noch der gute Haferbrei wollten ihm recht

<sup>\*)</sup> Das Patengeschenk für die Wöchnerin.

munden. Und als ihn der Alte ordentlich freundlich fragte, wie das Wasser gesausen auf der Bodenmatt, da gab er gar trockenen, einstilbigen Bescheid und machte sich trotig vom Tische weg in die Scheune hinaus.

Die Marlys stieß mich mit dem Ellbogen an und warf mir einen Blick zu, der besagen wollte: Siehste? Er weiß es schon, der Franz, den groben Bescheid meines Üttis!

\*

Ein Gewitter war über ber Roffluh aufgeftanden und hatte uns, ehe nur die Sälfte des bereitgehäuften Beues zu Wagen gebracht war, ab ber Eigenmatt weggescheucht. liefen wir, bes Zelghöfers Mähder und heuermädchen, quer= felbein, unter großem Geschrei und Gelächter, so schnell wir nur laufen konnten, denn es blitte und krachte einmal über das andere, und floß der Regen in großen, kalten Tropfen herunter, daß es einem ordentlich wehe that auf den bloßen Armen, dem erhitzten Nacken. Einzig der Bauer lief nicht, noch schlug er einen abkurzenden Weg ein; beides ware eben= falls wider seine Urt gewesen. Erst nachdem wir andern längst zu hause unter Dach und Fach uns befanden und helle Gugelfuhr trieben, tam auch er baber gegangen, ber Strafe entlang, gewohnten, gemeffenen Schrittes, als ginge ihn ber ftromende Regen gar nichts an. Und hatte die forgliche Bäuerin ihre liebe Not, bis sie ihn in das Haus gebracht und zum Umkleiden bewogen hatte.

Doch verweilte das Gewitter nicht lange, sondern segelte majestätisch unter Blitz und Donner abwärts nach dem Aargau hin. Und es kam der Abendsonnenschein und spannte einen prachtvollen Regenbogen, reichend vom Vogelberg bis an den Born, und übergoß die getränkten Fluren, die triefenden Bäume, die genäßten Hausgiebel und Dächer mit purpurnem Schimmer.

Ach, Martha! rief die Marlys vom Hausgarten her, sieh' da die Kosenstöcke und Dahlien — schier platt liegen sie auf dem Boden! Und die Kraut= und Pfingstennägele (Nelken), wie zerzaust und verschwemmt! Mußt mir sie aufrichten helsen, Martha, so alleine brächt' ich's nicht zuwege. Und morgens ist Lieberherrgottstag!\*)

Die Verwüftung, die der windgepeitschte Platregen in des Mädchens Blumengarten angerichtet, war wirklich keine geringe. Nach einer Weile sagte ich: Lug' dort, Marlys, wer das Gäßelein herauskommt? der Ölerhänsel... Der hätte auch nicht hier vorbeizukommen gebraucht, um nach der Obermatt zu gehen. Das, den Umweg, thut er wohl meinetwillen — glaubst nicht auch, Marlys? fügte ich neckend hinzu.

Wenigstens meinetwegen braucht er nicht zu kommen, ent= gegnete sie trotig.

Der dicke Hänsel jedoch lachte schon von weitem mit dem ganzen Gesicht und rief, als er nahe gekommen: "Krieg' ich einen Meyen,\*\*) he?"

Sie sind jest gar naß, die Meyen, riechen nicht! erwisterte die Schöne trocken und ohne aufzublicken.

So werd' ich mal wiederkommen, wann sie trocken sind, hahaha!

Er blieb, die Sense auf der Schulter, noch eine Weile gaffend und erwartungsvoll stehen; da jedoch die Marlys nichts weiter mehr sprechen wollte und er selbst nichts

<sup>\*)</sup> Fronleichnamstag.

<sup>\*\*)</sup> Blumenfträußchen.

mehr zu sagen wußte, und zudem die Mähder von der Heutenne her ihr mutwillig, spöttelndes Pfeisen losgaben, trottete der Hänsel endlich fürbas, nicht aber, ohne sich noch ein- oder zweimal nach uns umzuwenden.

Wie heißt doch das Tier in Lirens Bilberbuch? frug die Marlys verächtlich. Ich glaube Nashorn!

Und er hätte Dich doch gerne lieb! meinte ich.

Ich scheer' mich drum.

Und Deine Eltern?

Ach ja, das Elend, daß ihnen der Lümmel so in die Augen sticht!... Nun, sie sollen ihn heiraten, ich mag ihn nicht mit dem Rücken ansehen!

Länger durften wir nicht mehr im Garten weilen, es gab der Vorbereitungen in und außer dem Hause so viele für den kommenden allerhöchsten Festtag.

Lieberherrgottstag! War das ein Leben schon des Morgens in aller Frühe Dorf auf und ab. Die Männer schleppeten grüne "Meyen" (Lindenäste) vom nahen Kirchwald herbei, um sie den Prozessionsweg entlang in den Boden zu rammen, während die Weibsame fegte und scheuerte und die aufgerichteten Straßenaltäre schmückte und den Weg mit Gras und Blumen bestreute; und den eigenen, angestrengtesten Put herrichtete.

Und ehe noch die Glocke das erste Zeichen läutete, stolzierten die jungen Buben in ihren neuen Zwillichkleidern und Troddelmühen schon Gaß' auf und ab, um sich dann, als der Trommelwirbel erklang, eiligen, lärmenden Laufes auf die Pfarrwiese zu begeben, allwo die Lieberherrgottssoldaten zu den Brobeererzitien einrückten.

Seit Wochen hatte unsere Liesel vollauf zu thun gehabt und sich grausam den Schlaf geraubt, um den Ansorderungen

ber puhssüchtigen Frauen und Mädchen einigermaßen gerecht zu werden. Heute nun erschienen sie im höchsten Staate, die Jungfrauen in kurzen, rotwollenen, die Frauen in dunkeln, mit neu- oder echtsilbernen Haften besetzten Jüppen (Röcken) und buntem, eingeschnürtem Sammet-Mieder, auf welchem das vergüldete oder auch gediegen güldene Deeli (Medaillon) baumelte, um die Hüfte den schweren, metallenen Gürtel, dazu die weite, engstgeriegelte Schürze, auf dem Haupte die steise Schnabelhaube, durch deren am Hinterteile angebrachte freiserunde Öffnungen die zierlich geslochtenen und mit Bändern geschmückten Haarzöpfe hervorquollen, reichend dis zum Jüppensbesatz, dei einigen Schönen sogar dis zum Fußknöchel hinunter; nicht weniger stolz war man auf die vollen Waden, die, in durchstochene, weiße Ratinstrümpse gehüllt, vollständig zum Vorschein kamen.

Ja, das war diesmal ein Staat bei der Prozession, ein unerhörter. Denn auch manch' ein neuer Männerkittel, manch' ein frischgeschwärzter Wollhut, manch' ein Paar neuglänzender, messingener Schuhschnallen kamen zum Vorschein, manch' ein Vaar neuer Scharlachstrümpse mit zierlichen Lederbändern um derbe Kniee besestigt, ließen sich sehen.

Auch die Kirche entfaltete einen seltenen Pomp. An der Spise der Prozession wallte heute zum ersten Mal die neue, vom seligen Metzgertoni gestiftete Seidenfahne, mit dem gesmalten Sankt Josef darauf, stolz sich blähend im Morgenswinde, begafft von der nachfolgenden lieben Schuljugend, die mein Ütti sast nicht im Zaume zu halten verwochte. Hierauf die Burschenschaft, stolz und kühn, die Männer, ernst und fromm, die Kranzeljungsern mit Blumen im Haar und mit blendendweißen Tüllschürzen angethan, der von vier der vors

nehmsten Bauern getragene seibene "Himmet" (Baldachin), worunter der Priester, die schwere, silberne Monstranz in den Händen und umgeben von den rot und weiß gekleideten Chorknaben, würdig und segenspendend einherschritt; solgten dann die Mädschen klein und groß, die andächtigen Frauen in schier endlosem Zuge. Bei den vier Straßenaltären wurde Halt gemacht; die Soldaten, die vermittelst kühner Flankenmärsche und kunstreicher Wendungen anmarschiert waren und sich seitab ausgestellt hatten, gaben bei Erteilung des Segens ihre krachende Salve los, vom Bühl herunter knallten die "Kahenköpse" (Mörser), dazu das volle Glockengeläute, der laute, helle Hymnengesang, das fromme Gemurmel der Menge.

Den ichonften aller Strafenaltare, barüber herrichte nur ein Gedanke, hatte ber Zelghöfer vor seinem Sause, dicht unter ben Hoflinden aufgerichtet, alles neu: Das vergulbete Muttergottesbild, der Evangelist Johannes, der seidene Thronhimmel, Die Leuchter, Die Blumengefäße, alles, alles. — Aber nein! börte man Frauen und Mädchen bewundernd flüstern, und bem Bauer Zelghöfer, wie er, die Balbachinftange in ber Sand, porbeischritt, konnte man die Gedanken von der Miene ab= lesen: Mach's ein anderer auch nach! - Es war dieser sein Altar die lette Station und alles soweit würdig und gut ab= gelaufen: nun aber mußte der fäbelbeinige Lunzimichel, der als Lieberherraottssoldat in der letten Rotte marschierte, bei einem notwendigen Umgehungsmariche um des Zelghöfers Dungftätte fo ungeschickt ftolpern, daß er mit dem gangen Leib, mit Behr und Waffe in die offene, schmutige Goffe plumpste, welcher Borfall bei den Mädchen ein vernehmliches Geficher, bei der mannlichen Jugend fogar laute Ausrufe ber Heiterkeit und ber Schadenfreude hervorrief und der Andacht durch die Linie weg nicht wenig Abbruch that.

Nach dem Gottesdienste marschierte die Soldateska unter dem bewährten Kommando des Spaniolenpeter nochmals kühn durch die Gassen und Gäßlein des Dorses, diesmal um den Honoratioren der Gemeinde vor deren Wohnhäusern eine Ehrenssalve zu schießen. Dieselbe Bezeugung wurde auch den vier Himmelträgern erwiesen, ja, dem Zelghöser wurden sogar zwei Schüsse abgegeben, ganz wie ehedem, als er noch Statthalter, d. i. Gemeindeoberhaupt gewesen, was der Kotte einen fernern Silbergulden, dem Besehlshaber Spaniol aber einen sehr gnäsdigen Blick eintrug, welcher ungefähr bedeuten sollte: Du kannst gelegentlich eines Deiner hungrigen Kinder herschießen, auf einen Laib Brot soll's mir nicht ankommen.

Am Nachmittag wurde der Lieberherrgottstag im Birtshaus abgehalten, wo es diesen Tag lauter und fröhlicher herzugehen pflegte als selbst an der Kilbe. Da saßen oben im
Saale die Kranzeljungsern bei Wein und Sang. Darunter
auch des Zelghöfers Marlys. War ja die Ehre vornehmlich
den reichen hübschen Bauerntöchtern, gleichwohl ob sie sangestundig waren oder nicht, vorbehalten. Bisweisen wurde auch
ein ärmeres Mädchen, sosern es sich im Singen ganz besonders
hervorthat, der Ausnahme gewürdigt, nur mußten sich solche,
wie recht und billig, mit dem hintern Bänklein begnügen.

Wo die Kranzeljungfern weilten, da pflegten sich gar bald auch die Jungburschen einzusinden; während die Shemänner mit ihren Frauen die Gaststube füllten und es bei diesem Anlasse auf eine Halbe Markgräfler mehr oder weniger nicht anskommen ließen.

Einzig der Zelghöfer und seine Frau waren diesmal im Wirtshause nicht zu sehen. Schon am Vorabende hatte die Bäuerin Schinken gesotten und Eierküchlein gebacken und alles, was eine fürnehme Bewirtung erforderte, in glänzende Bereitschaft geset; und mich gebeten, da doch auf die Marlys nicht wohl zu rechnen sein werde, ihr bei der Auswartung behilslich zu sein. Denn die da kommen sollten, waren keine geringeren, als die reichen Bettersleute ab der "Winkelmatt", Bater, Mutter und Tochter. Auch dem Franzi hatte die Bäuerin den ganzen Morgen über zugesprochen, dem Besuch und ihr zuliebe eine Weile zu Hause zu bleiben, und ihm nur mit Mühe die Zusage abringen können.

Und als die Erwarteten angefahren kamen — das war ein Grüßen und freundschaftliches Thun beiderseits; und darauf ein Aufwarten, daß schier die Tischplatte sich bog; und ein Borlegen und Einschenken und Nötigen und ein Berichten von altem und neuem. Denn die Winkelmättlerin war eine außenehmend gesprächige, während ihre Tochter, ein dickes viersschrötiges Mädchen, mit rotem Pauskopf und kleinen, farblosen Äuglein, nichts bessers zu thun wußte, als all' den Speisen wacker zuzusprechen, bei jedem Scherzwort mit vollem Munde zu lachen, vornehmlich aber den jungen, stattlichen Vetter anzuglohen, auf jeden seiner Schritte zu achten, wie nicht gescheit.

Als man den Kaffee auftrug, glaubte der Franz, nun sei endlich die Stunde gekommen, da er sich unbemerkt entsernen konnte. Da war es aber die Fran Base, welche ihn zum Bleiben nötigte und ihm den Platz anwies zwischen ihr und ihrer Tochter. Es wurde abermals Wein aufgetragen, alter, petschierter, ein Geschenk des seligen Paters Jakob. Und der Better Winkelmättler fand den Klosterwein vortrefslich und schlürste ihn mit vielem Behagen, Glas um Glas.

Und es kam ein Männlein aus dem Hinterthal, um ein Kapitälchen heimzuzahlen, nebst Zins und Marchzahl. Wohl

half ich dem Franz, dem die Führung des Gultrodels über= tragen worden war seit Jahr und Tag, bei der Rechnerei be= reitwillig aus, das Geldzählen und Quittungschreiben aber nahm ordentlich Zeit und Mühe in Anspruch, und ich fah's bem armen Burschen an, er befand sich in heller Verzweiflung. Derweilen geleitete ber Bauer seinen Better in die Scheunen und Fruchtspeicher, die Bäuerin ihre Basen im weitläufigen Haus herum, und ich durfte oder follte ebenfalls in der Begleitung fein. Stube um Stube, Rammer um Rammer thaten sich auf. Und was sich da alles vorfand in den Kasten und Risten und Truben an Leinenvorräten, ererbt und gemehrt von Geschlecht zu Geschlecht, Gewebe, so kunstreich gefertigt, wie es heutzutage wohl kein Webermeister mehr zu Stande brächte um keinen Preis; dann die Möbel aller Art, mahre Runstwerke ber Schnitzerei und Verzierung, wenn auch vom Zahne ber Zeit angefressen; das Gold= und Silberzeug, das Messing=, Rupfer= und Zinngeschirr, die schwere, kostbare Menge; die Gespinnste, robe und gebleichte, die Vorräte an Dörrobst, Speck und gebrannten Wassern, ganze, große Tröge voll - nein, einen solchen Reichtum hätte ich mir selbst nicht träumen laffen! Auch auf die Winkelmättlerin mußte bas alles einen gang gewaltigen Eindruck ausgeübt haben, benn mehr benn einmal, wann die Zelghöferin wieder neue Schäte vorwieß, sah ich, wie sie ihre Tochter mit dem Ellbogen an= stieß, als wollte sie sagen: Siehst, wie herrlich Du es treffen wirst!

Bei dieser Gelegenheit bekam ich auch zum ersten Male Einsicht in das Gast= oder sogenannte Herrenzimmer. Wer hätte in dem altertümlichen grauen Hause ein solches Prunk=gemach vermutet!

Darauf ging es zu einer flüchtigen Besichtigung ber Schweine= und Hühnerställe, bes Gartens, bann fand sich die Gesellschaft wieder im "Stüble" zusammen. Und nun war es der Zelghöfer selbst, der die Flaschen entkorkte — so aufgezäumt wie heute hatten wir ihn schon lange nicht mehr gesehen.

Endlich! raunte mir der Franz aufatmend ins Dhr, endlich werd' ich nun doch abkommen können! — Sachte griff er nach seinem Hut. Da erwischte ihn aber seine Mutter noch schnell beim Rockschoße, zog ihn beiseite und sagte: Du wirst die Bettersseut' wohl noch eine Strecke weit sahren, das heißt kutschieren müssen, Franz! Sie haben scheint's ein junges, übermütiges Roß bei sich, und der Better ist ein alter Mann und hat wohl ein bischen zu ties in den Klosterwein geguckt . . . Oder aber Du sahrst sie lieber gleich nach Haus', der Weg ist nicht so weit . . . Hier einiges Geld zur Einkehr, unterwegs!

Es war eine ganze Handvoll Kronthaler, die sie ihm sachte in die Kitteltasche schob, eine ordentliche Summe, um welche sich ein Paar Öchstein hätte kaufen lassen. Doch der Franz schien sich bessen gar nicht zu freuen.

Als Franz des Vetters Roß, einen prachtvollen Grauschinsmel, eingeschirrt und vor das Wägelchen gespannt — er mußte es wohl selbst thun, denn die Knechte alle waren verschwunden, den Lieberherrgottsfreuden nachgegangen — da kam die Mutter und sprach gar liebreich, sanftiglich, sprach's im Flüstertone: Gehst etwa ungern mit, mit des Vetters, daß Du so grämlich drein lugst, Franz? Denke doch, wie reich . . . Einzige Tochter, einziges Kind eines solchen Bauers!

Einziger Dotich! brummte der Franz geringschätzend, inbem er dem Gaul das Rieferkettchen enger schloß. Ach, Franz, schämst Dich denn nicht, solche zornige Worte zu sagen, wenn man's so gut meint mit Dir und nur auf Dein Wohl bedacht ist? Andere Burschen, reiche und fürsnehme, würden sich die Finger lecken nach dem Mädchen . . . Thu's mir und dem Ütti zu Gesallen, bat sie, und sei artig! Wirst uns mal danken dafür, daß wir die Sache dieserweis' zurecht gelegt . . . Ein Modenkind, ein aufgezäumtes, ist's freilich nicht, dasür aber ein werkhaftes, hausliches und aus rechtem Haus'. Und dazu der Hausen Geld — sei doch versnünstig, Franz!

Vom Wirtshause, von der Regelbahn her, vernahm man Rugeln rollen, schier ohne Unterlaß, hörte man das Jauchzen ber Burichen, ben Jubel ber Zecher, ben Sang Thujens und seiner Genossen, den Sang der Kranzeljungfern. Ja, der Rranzeljungfern! Und die eine hörte man aus allen heraus, fo hell und beherrschend; fie fang juft das Waldröslein, zu zweien, mit des Schulmeisters Liefel; und wie das klang fo fein lieblich, zu Berze bringend - schöner sang, nach Franzens innigster Überzeugung kein Engel im Himmelreich . . . Und er mußte berweil bei bem ungeduldig stampfenden Rosse stehen, er, der selbst vor Ungeduld schier zerging; mußte auf die Bettersleute warten, die er ins Pfefferland wünschte . . . Endlich rücken sie aus dem Hause, endlich sitzen sie auf dem Bernerwägelchen; auch der Franz war aufgesprungen, fam neben die junge Base zu siten. Die Mutter wollte ihm noch gart= lichen Zuspruch halten, er solle doch ja gut Acht halten auf bas wilbe — allein er hörte es schon nicht mehr, ein Peitschen= knall, das wilde Rog bäumt sich hoch auf, dann, von starker hand geleitet, legt es scharf aus, die Gaffe hinunter, daß unter seinen Sufen die Funken sprühen.

Behüt' sie Gott! rief die Bäuerin in ihrer Angst.

Abends, als ich der Höferin Kraut hackte für die Suppe, kamen zwei Mädchen hereingerannt durch die Hinterthüre und kicherten in einem fort und konnten schier nicht mehr zu Atem kommen. Es waren die Marlys und unser Lieschen. Und sie erzählten mir, sie hätten, als das Tanzen begann, vor ihren zustringlichen Bewerbern Reisaus genommen. Und sie schlössen sich in die Hinterstube ein, und die Marlys slüsterte mir durch das Schlösseloch zu: Berrat' uns nicht, Martha!

Und richtig — gleich darauf kam auch der dicke Ölershänsel angekeucht. — Wo ist sie? frug er, die großen Schweißetropfen sich von der Stirne trocknend. Wo ist die Marlys? Wollte ihr eine Halbe zahlen, da ist sie mir davon gesloffen.

Da seufzte die Bäuerin: Sind sie denn heute beide gleich wunderlich (launisch), der Bub' und das Mädchen!

Und nach einer Weile brachte sie dem Hänsel den Bericht, die Marlys habe von der Hitze und dem genossenen Wein arges Kopsweh bekommen und sei darum schon schlasen gegangen. Und sie hatte große Mühe, ihren Ürger zu verbergen, und schenkte dem Hänsel ein Stäschen alten "Kirsch" ein, und setzte sich zu ihm an den Tisch. Auch der Bauer, als er von den Scheunen zurücktam, that ordentlich freundlich mit dem Burschen, auf seine Weise. Und beide hießen ihn wieder kommen, wann das Meitschi "wieder gesund sein werde", was dem Öler offenbar große Besriedigung gewährte, denn er lachte beim Fortgehen so laut, daß man es durch Thür und Kammern hindurch hören konnte und die Marlys in ihrer Zurückgezogenheit darob sehr erschrakt und sich nochmals überzeugte, ob doch der Riegel richtig vorgeschoben sei.

Darauf, als sie allein waren, sagte ber Bauer zur Bäuerin, eine Prise nehmend: Das Meitschi, dem Winkelmättler sein's, wird noch weit mehr bekommen, als ich gerechenet hatte: Vierzig Tausende nur an Gülten — der Alte hat's mir selbst gesagt im Viehstall draußen... Und dann noch Haus und Hof, ledig und eigen!

Ja, seufzte die Mutter, wenn nur es selbst, das Meitschi, ein wenig scheinbarer und aufgeräumter wär'. Dem Franzi will es, wie mir däucht, nicht recht gefallen.

Babah! entgegnete ihr Gatte und machte dabei eine Handbewegung, die so viel bedeuten wollte als: Lass' Du nur mich machen!

Und meine Mutter, als ich mit Auchen beschenkt nach Hause kam, sagte: Denke Dir, Martha, die Liesel ist schon schlasen gegangen! Sie hatte dem Wagnerbendel sein Köbel als Tänzer haben können, er hab' um sie geworden vor allen Leuten — der einzige Bub' seiner Eltern, eigenes Heimwesen, dazu das gute Handwerk —, und das dumme Mädchen hat scheint's spröde gethan, ist ihm sozusagen unter den Händen weggelausen . . . Bas der Liesel nur im Kopf stecken mag? Weißt Du's nicht, Martha?

Ich wußte es nicht. Doch kamen mir auf einmal wieder die künstlichen, bunten Oftereier in den Sinn, die nur aus der Fremde hatten kommen können. Bon wem? Ja, von wem? Die Liesel that damit so heimlich!

Ich dachte auch an die Marlys, dachte an das Brieflein, den Geburtstags-Glückwunsch, den ich ihr unlängst hatte "vorsdiktieren" müssen als für jemand, den man ein bischen lieb habe — "nur so zum Scherz" . . . Und sie hatte, als sie mir dies sagte, frei rote Bäcklein bekommen und ihr großes,

bunkles Auge leuchtete so seltsam beglückt, und sie that ganz wider ihre Gewohnheit, so zerstreut. Und schließlich hat sie mich sogar um den Hals genommen und mich ihr liebes Schwesterlein genannt!

Lauter Rätsel!

Einzig der Franz und seine Abneigung gegen die ihm zugedachte Base waren mir schon keine Kätsel mehr. Und des solgenden Frühmorgens, als er so verschlasen nach der Sense griff und an meiner Seite gedankenvoll einherschritt auf die Moosmatt hinaus, da sagte ich es ihm gerade heraus: Gelt, Franz, des Krämers Annele gefällt Dir stets noch baß, als die Winkelmättlerin?

Da schrak er sichtlich zusammen, nahm jedoch gleich wieder eine gleichgiltige Miene an und fragte: Wer hat Dir den Bären aufgebunden, Martha?

Mein kleiner Finger war's, Franz! Er sagte mir auch, Du hättest heut' Nacht, bei Deiner Kückkehr von der Base, noch beim Annele "gesensterlet" —

So sag' Deinem fürwitigen, kleinen Fingerlein, es soll hübsch ben Mund halten!

Das Wort klang schon eher zaghaft und bittend; auch schaute er sich ängstlich um, ob uns etwa jemand belauscht habe, einer der Mähder.

Es trat sehr veränderliche Witterung ein, viel Regen und wenig Sonnenschein. Einzig die Sonn- und Feiertage waren schön, ganz ausnahmsweise. Trothem war der Zelghöser nicht dazu zu bestimmen, an diesen Tagen sein Heu oder Getreide einzusahren. — Mein Ütti und mein Großätti haben's auch nicht gethan, meinte er, und sind doch habliche Leute geblieben, sogar reich geworden dabei. Und ich thu' es ebenfalls nicht,

was ich des Werktags nicht ehrlich bekommen kann, will ich des Sonntags nicht stehlen gehen!

Und als der Thys, der sich weit mehr als andere erstauben durfte, es ihm vorhielt, der Herr Vikar habe es zur Notdurft ja erlaubt, das Getreideeinsahren an Feiertagen, da brummte der Bauer geringschähig: Ja, ja! dieser Vikar ist leider auch so ein neumodisches Herrchen!

\*

Die Schwalben waren fort, dafür jedoch andere und nicht minder gern gesehene Gäste eingezogen, nämlich unsere Stubenten in die Ferien.

Der Lix befaß alleweil noch die alte, forglose Gemütlich= feit, die Lust zu Scherz und Fröhlichkeit. Unser Biktor bagegen schien mir in der kurzen Zeit weit zurückhaltender und mannlicher geworden zu sein. Während alle um ihn herum lachten und schwatzten, konnte er geraume Weile teilnamlos und traum= verloren durch das Fenster hinausstarren, und war doch draußen nichts weiter zu sehen, als was er wohl tausend Mal zuvor gesehen: Die fich berbftlich farbenden, früchtebeladenen Baume bes Obstgartens, des Zelghöfers Scheune und Hinterhaus oder, wenn man das Auge ein wenig erhob, den dunkeln, tannbe= franzten Scheitel des Juraberges, die wiesenreiche "Alp" und barüber hinaus der "Beeretenkopf". — Manchmal hörte ich meinen Bruder sogar tief aufseufzen, als ob ihn ein schwerer Rummer bedrückte. War es wohl der Umstand, daß das Summchen, das der Atti jum Zwecke feiner Ausbildung gurudgelegt, allbereits zur Neige gegangen? Wohl möglich! Doch hatte ja ber Krämerjohannes aus freien Studen Aushilfe in Form eines unzinsbaren Darlebens angeboten, auch war ihm, meinem Bruber, auf des Herrn Kaplans allzeit gütiges Verswenden hin, bei einem Herrn von Roggenstiel die Hauslehrerftelle zu teil geworden, welche ihm sehr bedeutende ökonomische Vorteile, und zwar den eigenen Studien unbeschadet, bringen sollte . . . Also häusliche Sorgen konnten es nicht sein, die ihm den Kopf schwer machten.

Eines Tages stellte ich ihn wegen seiner Einsilbigkeit unz vermutet zur Rede. Ich glaubte zu gewahren, wie er darob innerlich erschrak. Gleich aber sing er lustig an zu lachen, faßte mich übermütig am Kinn, bei den Haarzöpsen und nannte mich sein zweites, zärtlich besorgtes Mütterlein: und er versprach Besserung in allen Dingen.

Auf ben Sankt Berenafeiertag hatten unsere Stubenten einen Spaziergang über die naben Jurabohen verabredet, die schöne Witterung vorbehalten. Und die Witterung ward eine schöne, ja geradezu prachtvolle, verlockende. Und der Viktor nahm unfere Liefel, der Lix seine Schwester Marins mit. Und sie kamen erst ziemlich spät wieder nach Hause und hatten die Begleiterrollen vertauscht, d. h. unser Viktor führte die Marlys, ber Lix unsere Liesel am Arm. Und die Freude lugte ihnen allen zu ben Augen heraus; und die Marlys hatte meiner Mutter eine prächtige Pastete aus ber Barenkuche zu Langen= bruck und meinem Utti eine Dute Schnupftabak aus bes Schuhjoggis Laden, ächten "Kapuziner" mitgebracht; und sie selbst hatte für ben Abend allen Stolz abgelegt. Während ber Lir mir, "feinem Schulmeister von ehebem", mit einem bevoten Ruir ein karriertes Ropftuch überreichte, und zwar ebenfalls zum frommen Angebinde.

Und meine Schwester Liesel jubelte: Ach, es war so schön, so lustig — gelt, Marlys? — Und ihr Gesichtchen glühte und ihr Auge leuchtete vor freudiger Erregtheit. Und es bedurfte des wiederholten ernsten Mahnwortes seitens meines Ättis, daß man sich endlich trennte.

Es folgten regnerische, ungemütliche Herbsttage. In den Herzen unserer jungen Leutchen schien jedoch lauter Frühlingsswonne zu herrschen, so ausgelassen fröhlich thaten sie. Bis die Stunde schlug, da die Studenten wieder ihre Ränzel packen und von dannen ziehen mußten.

Es war zu frühester Morgenstunde, noch herrschte tiefe Dämmerung im Saufe und blinkte ber Morgenftern ichlaf= trunken durch mein Rammerfensterchen herein, als ich, soeben aufgewacht, unfere Sausthure knarren und fachte aufgeben zu hören vermeinte. Mir fiel dieser Umstand sehr auf, ich sprang aus bem Bette, warf mein Morgenkleib um und eilte ans Fenster. Ich gewahrte meinen Bruder Viktor, wie er, vollständig gefleidet, sich auf den Fuffpiten vom Saufe wegbegab, durch das tauglänzende Gras, quer durch den Baumgarten . . . Was hatte ber Jüngling im Sinne? Lon einer unwiderstehlichen Neugierde getrieben, stieg ich barfuß die Treppe hinunter. Vom Hausgangfenfterchen aus konnte ich die Richtung, die mein Bruder eingeschlagen, mit dem Auge bequem verfolgen . . . Er hatte in den Fugweg eingebogen, der von unserem Hause weg zum Zelgbach führte, zum Steg. Dort ftand, mitten in der Hafelhecke, der alte, tiefastige Hollunder= baum. Und als der Viktor der Stelle nahegekommen, stürzte eine hohe, dichtvermummte Frauengestalt aus dem Dicicht her= vor, die Arme gegen ihn ausbreitend . . .

Was war das? Mir ward so bange; ich mußte mir über den seltsamen Vorgang Gewißheit verschaffen. Rasch entsschlösen ging ich mich hurtig ankleiden, nahm den Wasser=

eimer an die Hand, schlüpfte ebenfalls zum Hause hinaus und machte mich sachte fort, desselben Weges.

Es gelang mir benn auch richtig, sie bei ihrem zärtlichen Stelldichein zu überraschen, meinen Bruder Viktor und — des Höfers Marlys... Das reiche stolze Mädchen warf sich mir an die Brust, es weinte helle Thränen und flüsterte: Martha, meine beste, teuerste Freundin, sei nicht böse! Und verrat' mich nicht, ich bitt' Dich sehr!

Und wie ein gescheuchtes Reh floh sie von dannen, nach Hause.

Mein Bruder schaute noch immer verlegen zu Boben, gleich einem, der eine Tause Milch verschüttet. Ich fragte: Ist das schon von lange her, das Spiel? Und wie ist das gekommen? Red', Viktor, ich muß es wissen!

Ich weiß es nicht, stöhnte er, gewiß weiß ich's nicht zu sagen!

So, Du weißt es nicht? eiferte ich. Und gewiß hast's auch nicht bedacht, welchen Ausgang das nehmen muß, was daraus werden wird? Nun, ich will Dir's sagen, Viktor: Nichts wird draus, als bitteres Herzeleid, hartes Entsagen, brusttieses Weh! Denk' an den Zelghöser, Viktor!

Ja, Du hast Recht, Martha! entgegnete er tief aufseufzend. Ich will entsagen — sofern es mir möglich sein wird!

Ja thu' das, Biktor, thu' es Deiner eigenen Ruhe und unserem Hausfrieden zulieb, ich bitt' Dich drum!

\* \*

Eines Tages, als ber Zelghöfer und sein Sohn Franz im Speicher Saatkorn faßten und außer ihnen niemand um war, begann ber erstere nach einigem einleitenden Räuspern: Nun, was will ich sagen? Hab' da etwas munkeln hören, Franz, als ob Du des Krämers Meitschi nachstreichen thätest — ist das wahr, Franz?

Ja! antwortete der Franz. Er war bei aller Beherztheit doch ein wenig rot geworden im Gesicht und schöpfte emsig mit dem Maßkübel, daß man's nicht sehen sollte.

So? eiferte der Bauer. Und weißt doch, wie ich und der Krämer zu einander oder besser gesagt gegen einander stehen! Wie er mich haßt und zu untergraben suchte, schon damals, als ich noch Statthalter war; und mich an der Gemeinde übermaulen thut und die Leute gegen mich ausweiset und mir in den Weg legt, was er nur kann — weißt Du das nicht?

Nein! entgegnete der Franz in treuherzigem Tone. Es sagte mir nämlich der Krämer, das sei alles nicht wahr, man habe ihn bei Euch vertäselt\*) auf schlechte Art, und Ihr beständet Euch in großem Irrtum.

Frrtum? Nein, kein Frrtum, ich weiß wohl was ich weiß, und er mag sich reinwaschen wollen, wie er will, es soll ihm nicht gelingen! Denn, so frag' ich, ist nicht er's gewesen, der mitgeholsen hat, die Franzosenschelme ins Land zu rusen, damit sie unsere von Gott eingesetzte Obrigkeit verjagten und Buben an ihre Stelle setzten, Freidenker, wie auch er einer ist. Dafür hat er sich denn auch zum Agenten ausrusen und die Burgerschaft huldigen lassen, sich und seiner Hubelregierung zu Bern, und die Macht stützen helsen, die Macht der Fremden, der Einbrecher, Kirchenschänder und Mörder . . . Und bei der Geschicht', der ich nur mit Scham und Jorn zu gedenken vermag — wer hat mir den Kriegskommissär und die Bluthusaren

<sup>\*)</sup> Berleumdet.

auf die Fersen gehetht? Es war keine Kunst, es zu erraten: just er, der Krämer! Und daß er mich sodann warnen ließ— o das war des Teusels List, er wollte mich sortbekommen, auf daß er freie Hand und freies Spiel gewänn' in der Gemeinde und Hahn im Korbe blieb!

Gerade bas, fagte mir ber Krämer, sei -

Allein der Bauer ließ seinen Sohn nicht ausreden. Dich merk' es schon, rief er bitter, was er sagen will, der Ellenzube, der Pharisäer, der Judassohn! . . . Und wenn ich an den Schimpf benke, fliehen zu müssen bei Nacht und Nebel durch Wald und Strauch, gleich einem Diebe, ich, der Zelghöser, ehrlicher Großbauern ehrlicher Nachkomme! Und die Pein, die Langeweil', die mich verzehrte an fremdem Ort', Monate lang müßig an den Fingernägeln kauen zu müssen! Und der Schaden, die harte Geldbuße — wenn ich hieran denk', ich könnt' wütend werden und den Schelmen, der mir das herzgerichtet, mit den Fäusten zermalmen, verzeih' mir's Gott!

Und er hob den gefüllten Kornsack und ließ ihn mit voller Bucht wieder zu Boden fallen, daß beinahe die Nähte platen. Dann frug er: Wie viele Mäß sind's drin?

Ich meine elfe! . . . Uch, der gute Franz hatte vor Versblüffung das Nachzählen gänzlich aufgegeben.

Der Bauer jedoch, einmal im Juge, suhr in seiner Rede fort: Um noch weiter von diesem Krämerle zu reden — wer war sein Ütti? Der Dachdeckernazi war's, ein Taglöhner= männchen, das nichts zu eigen hatte, als das baufällige, rußige Häuslein im Kank, dazu ein mageres Kühlein und die Schar hungriger Buben . . . Der Hänsel, als er Fünse zählen konnte, kam in die Stadt, denk' wohl, als Gottes= willenbub'. Und er wußte sich emporzuschmeicheln und hei=

ratete ichlieflich die bide Röchin, bem herrn Stiftspropst feine, benn fie besag ein bischen Gelb; und tam beim ins Dorf und that im Schmiedestöcklein einen Rramladen auf, und bekam Zulauf wie narrifch, benn er gab feine Rebensart und Scharmanzeleien als Zumaß und Ausgewicht, und auch Die Dicke konnte schwaten, man hatt' es aufs Brot streichen fonnen; und er baute sich aus dem Geld feiner Runden bas hoffartige Saus; er mußte ftets genau, welch' Schuldenbäuer= lein ber Schuh brückte, merkte es auch also gleich vor allen anderen, wenn einer auf dem letten Loch pfiff, d. h. er lieh Gelb auf die Liegenschaften, um fie nachher um jo billiger gu bekommen: und fing an zu bauen, er, der Dütenpaper; und thut heut' noch groß mit bem Staat; und ift und bleibt boch alleweil nur bem Deckernazi sein Bub', und gehen seine Brüder bem Tagwerk nach und haben es nötig genug . . . Schau' Dir bagegen, Franz, Deine Familie an! Betrachte bas Wappen über der Hausthür', die Jahrzahl darunter: Vor drei= hundert Jahren schon waren unsere Vorfahren erbangesessene, wohlhabliche Leute! Lug' nach im Kirchen= und Jahrzeitenbuch, was die Zelahöfer alles geschenkt und gestiftet haben zu from= men Zwecken . . . In anderen Familien pflegt der Wohlstand auf= und abzunehmen, wie der Mond, Tauner (Taglöhner) werden mit der Zeit zu Bauern, Bauern wieder zu Tauner - fo geschieht's Land auf und ab. Allein, gelt! die Zelg= höfer haben's ausgehalten wie feine, von Geschlecht zu Ge= schlecht, find trot allen Stürmen dieselben geblieben: Freiherren auf ihrem wohlerworbenen Grund und Boden! Und wo ift die fürnehme Bauernfamilie in Gau und Thal, im Rieder= und Oberland, die nicht ftolz barauf mare, mit uns Freund (verwandt) zu fein? . . . Und biefer Krämerhanfel, ber geftern

noch Taunerbub' gewesen, zieht Dich ein, möcht' gern sein Gärnäschen uns ins Haus schicken, sich mit mir verschwähern — ja, ja, ich glaub's schon! Allein das Maul soll ihm sauber bleiben, eher ließ ich mir den Kopf abschneiden, als daß ich hiezu mein Jawort gäbe — mert' Dir das wohl, Franz!

Atti, entgegnete dieser — da stand jedoch das Handknecht= lein vor der Speicherthüre und meldete, die Pserde seien geschirrt; und ein anderer kam, um die gefüllten Saatsäcke fort= zutragen, und damit hatte die seltsame Unterredung zwischen Bater und Sohn ihren vorläusigen Abschluß gesunden.

Ob der Bauer überhaupt eine Eins und Gegenrede ers wartet hatte? So wie ich ihn kannte: Nein. Ihm genügte, seinen Sohn gewarnt und zurechtgewiesen zu haben, und er war sich seiner absoluten Autorität in allen Dingen des Hauses zu sehr bewußt, als daß er an ein Zuwiderhandeln gegen seine Wünsche oder Besehle benken mochte. Ja, gewiß freute er sich schon zum Boraus nicht wenig an dem Gedanken, wie der Krämer und seine Tochter nunmehr vergeblich auf Franzens sernere Einkehr harren werden, freute sich der Nase, die er ihm, dem Erzseinde, gedreht.

Auch den ganzen übrigen Nachmittag schien ihn der Gebanke an den Krämer und die Unbilden, die er von diesem erlitten zu haben vermeinte, nicht verlassen zu wollen. Denn als er einstmals mit dem Saatsack am Rücken beim Franz, der die Egge suhr, vorbeikam, bemerkte er sinsteren Blickes und mit gedämpster, grollender Stimme: Ja, wie er mich jeht noch mit seinen gelehrten und geleckten Worten zu übertrumpsen sucht an der Gemeinde und mich aus Amt und Ehren verdrängt!

— Er mußte wohl vorausgesetzt haben, sein Sohn wisse wohl, wen er meinte. Und wirklich ahnte es dieser schon bei der

ersten Silbe, so sehr hatten sich seine eigenen Gebanken ebensfalls mit dem Krämer und bessen holdem Töchterlein beschäftigt, mit des Attis schwerem, bitterem Verbote.

Er hatte von dem Krämer nur immer Böses und Feindsseliges ersahren müssen — der Bauer hatte sich diese Ansicht schon so oft, laut und im Geheimen, wiederholt, daß sie bei ihm schließlich zur firen Idee geworden. Mit um so größerer Befriedigung mußte er nun auf die Entschiedenheit zurückblicken, mit welcher er dem einfältigen, verliedten Gebahren seines Sohnes ein plötliches, kräftiges Ziel gesetzt; und er gelobte sich des Neuen, sich diese Entschiedenheit fortan und in allen Fällen gleich fräftig zu wahren.

Als selbigen Abend die Diensthoten sich vom Tische er= hoben, gebot er bem Dulliker Knecht: Bleib' noch ein bischen, Andres, hab' noch mit Dir zu reden . . . Lette Nacht bist Du sehr spät nach Haus' gekommen und zum Kammerfenster 'rein= geschlüpft — keine Einrede, ich weiß Alles! Und folches buld' ich nimmer, es war' gegen alle Sitt' und Ordnung. Wer an meinem Mus und Brot steht, muß sich in meines Hauses Ordnung fügen, und wenn Du diese noch nicht kennst, ich will sie Dir fagen: bes Sonntagabends magst ausgehen bis zehn Uhr, unter Umständen auch später, wenn Du mich drum fragen thust. Des Werktaas aber wird das Haus nach neun Uhr abgeschlossen, und wer draußen ist, bleibt draußen, daß Dir's merkeft! Wer bes Tages über feine Sach' gearbeitet und auch am folgenden Tag seine Pflicht thun will, ist bes Nachts froh, schlafen und sich ausruhen zu können . . . Ober streichst etwa ben Weibsleuten nach, so ein blutjunger Bursch', ber sich noch wenig ober gar nichts verdient hat? Willst ein armes Meitschi ins Unglück führen, be?

Der folgende Tag war ein Sonntag. Da gab es in ber Rirche gleich zu Anfang bes Gottesbienftes einen argen Stanbal. Es war nämlich ben verunglückten Jungfrauen, b. i. folden Weibspersonen, die außerehelich geboren hatten, von Alters her ein eigener Kirchenftuhl angewiesen, gleichwie fie weber ein weißes, wie die Jungfrauen, noch ein rotes, wie die Frauen, sondern blos ein schwarzes Band in die Haarzöpfe flechten durften. An jenem Sonntag nun ließ sich das Franzimaribeth, weil es ftark an Suften litt, einfallen, statt in ben angewiesenen, in einen Frauenstuhl zu schlüpfen. Das Mädchen follte die Rühnheit bitter zu bereuen haben, benn gleich fühlte es fich von der frommen Hechlerin knochigen Händen zornig erfaßt und in den Kirchengang hinausgezerrt. Geh' wohin Du gehörst! rief die Entruftete. Das Maribeth weinte Thränen ber Scham und bes Zornes und rief gang laut: Wenn es auf die Tugend Deiner Tochter ankame, Bechlerin, so durfte fie schon längst auch kein weißes Haarband mehr tragen!

An des Höfers Mittagstisch wurde des unerhörten Borganges ebenfalls Erwähnung gethan; man nahm Partei für und wider das Maribeth und frug sich, ob und welche Ahnbung ihm wohl für die fühne, ehrverletzende Rede zu Teil werden möge. Da mischte sich auch der Bauer, ganz wider seine Gewohnheit, in das Gespräch und sagte höhnisch: Ach, wie sollte solche Frechheit noch Strase sind einfältige, veraltete Dinge, an die sich künftig niemand mehr kehren wird. So läßt es sich am bequemsten Dorsobrigkeit sein!

Einer saß am Tische, an des Bauers Seite, der fühlte den "Trumpf" wohl heraus, wußte, auf wen derselbe gemünzt war . . .

Nach dem Effen verlangte das Sandknechtlein ein wenia Gelb, bamit er mit bem Ruher "einen Weg ausgehen" fonne. Der Bauer lugte ihn scharf an und sagte: Das Ausgehen, bis etwa abends zur Fütterungszeit, mag ich wohl leiden. Zuvor, um ein Uhr, gehst mir aber in die Christenlehr', wie Recht und Brauch bei solch' jungen Leuten — ich 3. B. war noch pflichtig und eingereiht mit meinem achtundzwanzigsten Jahr'! . . . Und wegen dem Geld, da will ich doch erst den Franz fragen, ber alles genau aufgezeichnet . . . Hier steht's: Achtzehn Gulben Jahrlohn, nebst einem Baar Schuh' und Zwillichhofen; und haft - fünf und vier find neune - haft also ichon neun Gulben vier Baten bezogen die acht Monate aus . . . ? Reinen heller friegst mehr, bis die Zeit um ift, bis Weihnachten, gahl' drauf! Saft derweil Rleider genug und Dein Essen und Trinken kriegst hier auf den Tisch was brauchft Du mehr, ein folch' junges, gefundes Bürschchen? Und haft arme Eltern zu Sauf' - diefen follft's geben, wenn Du was übrig haft, ihnen, die Dich erzogen, genährt und gekleidet, als Du noch nichts verdienen konntest, und jetzt alt find und murbe! . . . Von Weihnachten an, wenn Du fleißig bist, leg' ich Dir wiederum zwei fernere Gulben zu. Davon, von dem Lohn, friegst Deine vierzehn Gulben auf die Sand, die übrigen sechse behalt' ich zurück für Deine Alten. Bist's zufrieden? Wenn nicht, so saa's, bann wissen wir beibe, woran wir find!

Das Knechtlein, ein sonst gar fürwißig Bürschchen, war ganz kleinlaut geworden und kraßte sich unschlüssig hinter den Ohren. Schließlich sagte er: Ich werd' es wohl zufrieden sein müssen! Und ging hinaus und setzte sich still auf die Scheunenbank und dachte selbigen Nachmittags nicht mehr an das "einen Weg ausgehen".

Ja, das mußte man ihm lassen, dem Zelghöfer: Er wachte eisersüchtig auf des Hauses Ehre, hielt strenge, sehr strenge, auf Zucht und Ordnung bei all' seinen Untergebenen. In seiner Gegenwart durste wohl ein lustiges, allein kein freches, ausgelassens oder Fluchwort gesprochen werden. Und wehe dem Tischgenossen, der während dem Tischgebet den Mund verzog zu unstrommem Lächeln oder den Blick erhob zu stummem Zwiegespräche — vor allem Bolk erhielt er seine "Leviten gelesen", jedes Wort ein beschämendes, vernichtendes. Ich entssinne mich noch gar wohl, wie einst der Ackerbube vor des Bauers strasendem Blick sich unter den Tisch verkroch vor lauter Schrecken, zu unserer aller großem, heimlichem Gaudium.

\*

Meine arme Mutter war von einer zunehmenden Harthörigkeit, der Ütti von einer Engbrüftigkeit befallen worden. Der Winter war auch gar zu garstig eingekehrt mit Tauwetter und naßkalten Nebeln.

Auch beuchte mich, die Schulbuben hätten sich noch nie so ungelehrig und widerhaarig benommen, wie diesen Winter, so daß ich die große Not hatte, sie in Pflicht und Gehorsam zu halten und dies umsomehr, da mein Ütti, der Unpäßlichkeit halber, sich die wenigste Zeit bei der Arbeit und im Schulzimmer aushalten konnte. Es siel mir, zum ersten Mal, so schulhalten!

Zu Sankt Niklaus jedoch ward mir eine freudige Überzraschung zu teil. Der Bürgermeister-Krämerjohannes hatte es bei der Gemeinde durchzusetzen vermocht, daß der Bändihubel, ein verwahrlostes Stück Allmend, zum Schulfond geschlagen wurde und der Pachtzins dem jeweiligen Schulmeister zu gute kommen

sollte; derselbe betrug, vom Seilerfranz übernommen, für die ersten sechs Jahre je eine Dublone.

Und diese Dublone, die erste, diesjährige, war ein herrslich blinkendes Berner Münzstück und stak in einem süßdustenden, ellenlangen Kuchenstück (einer sog. Züpse); und die Züpse war vom Bäcker-Hansli ertra und gratis gebacken worden und zwar als Anerkennung dafür, daß ich seine beiden Jungen so hübsch gelehrt; und der Nachtwächter überbrachte mir das Geschent am helllichten Tag, mit vielem Geräusch — ach, wie mich das freute, mehr als manch' einen Großbauer sein glänzendes Viergespann! und zwar des Sinnes, der Anerkennung wegen, die darin lag.

Auch bes Höfers Marlys hatte ihr Sankt Niklausgeschenk bekommen, nämlich einen nicht minder wohlriechenden, groß= mächtigen "Grittibenz"; der stand in einer Ecke ihres Schlaftübchens, und das schöne, stolze Mädchen würdigte ihn unge= achtet seiner persönlichen Reize kaum eines Blickes, und wenn sie's dennoch zufällig that, schauten Gram und Verdruß aus ihren großen, dunkeln Augen. Ja, bei meinen scherzhaften Komplimenten fing sie gar an schmerzhaft zu schluchzen.

Denn der "Benz" fam vom Ölerhänsel, des Abends zuvor hatte er denselben persönlich überbracht unter selbstgefälligem
breitmäuligem Grinsen, die Marlys aber sich frühzeitig und
das Geschent im Stiche lassend, von ihm weggestohlen in ihre
Schlaftammer, wofür sie des Morgens von ihren Eltern tüchtig
ausgescholten wurde; und beide gaben sich große Mühe, ihr
ben hänsel als äußerst vorteilhafte Partie nochmals anzupreisen
und ans Herz zu legen: den großen Güterbesitz, dazu das ansehnliche Erbe, das ihm seitens seiner Tante unsehlbar zusallen
müsse, das schöne Heimwesen, wo eine nur hineinzusitzen und

zu herrschen brauche. Und wenn der Bursche selber auch nicht der aufgeheitertste und aufgewichsteste sei — zum Hausen und Schaffen sei er "diffig"\*) genug und dabei ordentlich frein und fromm, so daß ihn eine Frau nur so um den Finger wickeln könne, was doch alleweil die Hauptsache sei, meinte die Mutter. Mit ihrem eigenfinnigen und unhöstlichen Thun werde ihn aber die Marlys noch ganz und gar versscheuchen.

Wär's nicht ein solch' arger Düppel, er hätte schon längst genug bekommen! rief die Marlys, indem sie mir Obiges erzählte und brach gleich darauf in helle Thränen aus; und warf sich mir schließlich laut schluchzend um den Hals . . .

Und ich selbst fühlte mich in großer Bestürzung und Ver= legenheit, wußte nicht, wie ich die Freundin tröften, was ich ihr fagen follte. Denn es war mir nur flar: Sie liebte meinen Bruder, liebte eine verwegene, aussichtstose Liebe! Und ich wünschte aufrichtig: Wenn nur einer kame, ein auf= geweckter, manierlicher Bauernsohn - ich glaube, ich ware im stande gewesen, die Rupplerin zu machen, so sehr ich das Ge= werbe auch verachtete! Allein wo follte der Freier herkommen, dem Zelghöfer vornehm d. i. reich genug? Im Dorfe felbst hatte fich wenigstens, außer bem Ölerhansel, zur Zeit keiner vorgefunden. Und Fremde? Einer mar eines Sonntags angeritten gekommen, ein Oberlander Müllerssohn, ein hubscher, umthunlicher Bursche. Allein er hatte sich bereinst mit zwei Geschwistern in das elterliche Erbe zu teilen und war daher vor dem Zelahöfer als zu leicht befunden worden. Und die Marins wußte sich über ben fühlen Empfang, der dem hüb=

<sup>\*)</sup> Gescheit.

schen Freier seitens ihrer Eltern zu teil wurde, ach, nur zu gut zu trösten!

\*

Die hl. Weihnacht brachte bitterkalte Tage.

Sie brachte bes Zelghöfers einen unerwarteten Besuch, nämlich ihren Studiosus Lir! Der war auf der beeisten Borstreppe des Kollegiumsgebäudes ausgeglitscht und hatte sich bei dem Fall die Achsel ausgerenkt — keine allzubedenkliche Berslehung zwar, allein die gute Bäuerin erschraf gleichwohl bei der Ankunft ihres Sohnes gar sehr; sie konnte der Sorgfalt um den teuren Patienten nicht genug verschwenden und wollte es durchaus nicht gestatten, daß er sich in die kalte Luft hinaus begebe.

Doch der Lir ließ sich auf die Dauer nicht einbannen, ihm fiel es zu langweilig, so einsam in der weiten Bauernstube zu sitzen und Tag aus und ein keine andere Unterhaltung zu vernehmen, als das summende Geräusch der Kochkessel in der Küche oder den einsörmigen Achteltakt der Drescher in der Tenne draußen.

Er stattete mir, den Arm in die Schlinge gehüllt, einen Schulbesuch ab und erzeigte seine mutwillige Freude an der Unbehilstlichkeit und dem bösen Willen einer Anzahl meiner Schulkinder, sowie an meinem eigenen gerechten Arger. Gleich aber war er auch wieder gutmütig genug, mir mit gutem Rat und selbst durch sein persönliches einflußreiches Zuthun hilfreich an die Hand zu gehen.

Er begab sich auch hinauf in unsere Wohnstube. Dort saß die Mutter und spann und sann und betete still vor sich hin; benn sie war ordentlich schwermütig geworden, die Folge ihrer durch die überkommene Schwerhörigkeit aufgedrungenen, persönlichen Abgeschlossenheit.

Dort saß auch die Liesel und nähte; sie nähte der Müllerin Hemben, seine, gebleichte, mehrere Dutend. Sie nähte und sang, sang nunmehr wieder ihre alten, fröhlichen Lieder, wie vormals im Herbst.

Und da der Lix seiner ausgerenkten Schulter wegen nicht flöten konnte, so sang er mit; und die beiden Stimmen verseinigten sich zu gar wohlklingenden und sehr gefühlvollen Akstorben, so daß es eine Lust gewesen sein mag, ihrer zu lausschen. Und den Sang und das fröhliche Lachen konnte ich sogar drunten in der Schulstube hören, und ärgerte mich oftmals genug der dadurch verursachten Unausmerksamkeit meiner Schüler wegen.

Es kam ein Neujahrsbrief von unserem Viktor, worin berselbe unter anderem meldete, es sei ihm durch die hochherzige Vermittlung seines jetzigen Gönners, des Herrn Baron von Roggenstiel eine sehr begehrenswerte Hauslehrerstelle in ein vornehmes Pariser Herrschaftshaus in Aussicht gestellt worden, wodurch ihm Gelegenheit geboten würde, seine Studien, zumal die sprachlichen, des vorteilhaftesten fortzuseten und zu ers gänzen. Er freue sich dessen sehr und zwar sowohl unsertsals seinetwillen, indem mit der Stelle ein hohes Salarium verbunden sei . . .

Er frug in dem Schreiben auch nach Lix und ob das bischen Arm noch nicht hergestellt sei? Das ganze Kolleg lasse sich geziemend erkundigen.

Der Lix lachte. Und ich ersah es ganz beutlich: er hatte es gar nicht so eilig mit dem Fortgehen.

Ja, ich sah noch mehr! Ich sah, wie die Augen der beiden — ich spreche hier nicht etwa von Ütti und Mutter,

sondern von dem Lix und meiner Schwester Liesel — wie die Augen der beiden, so oft sie sich begegneten, hell aufleuchteten, sah in ihren Blicken etwas glänzen und schimmern, immer unverhüllter — ich wußte dies alles nur zu wohl zu deuten, wußte es, ach! aus eigener, junger Erfahrung, wußte es aus längst vergangener Zeit, da auch ich ihn verspürte den unnenndaren, herz- und sinnberückenden Zauber der ersten Liebe

Und ich erschraf ganz gewaltig, erschraf ins tiefe Herz hinein ob den beiden, für die beiden!

Das war eines Sonntagabends, als ich die mißliche Entdeckung machte. Und nachdem ich mich von meinem ersten Schrecken einigermaßen erholt hatte, erhob ich mich rasch vom Stuhle und sagte mit ernster, rauher Stimme: Nun ist Feierzabend, Liesel! Wir gehen schlafen!

Und die beiden lugten mich verdutzt an, selbst der Attischaute verwundert auf von seiner alten Scharteke.

Was ich aber zu der Liesel sprach im stillen, abgelegenen Schlafkämmerchen, das hörte nur sie und ber liebe Gott.

Und ich rückte das Betschemelchen zurecht und sagte: Komm, Kind, wir wollen den Schutz und die Fürbittte der Gnadenmutter anrusen und der hl. Elisabeth von Thüringen, auf daß sie Dir beistehe im schweren Kampf und Dein Herze gesund mache und es bewahre vor noch bittererem Weh!

Und die Liesel war ganz vernichtet und that so folgsam und zitterte wie Espensaub. Und wir beteten zusammen leise und andächtig, beteten bis uns schmerzlich fror in der unge-heizten Kammer. Darauf begaben wir uns zu Bette. Lange aber noch hörte und verspürte ich das frampshafte Schluchzen des armen Mädchens, so daß ich großes Mitleid empfand;

endlich kam der Engel des Schlafes und breitete seine mitleis digen Fittige aus über uns beide.

Tags darauf war Lirens Arm plötslich geheilt. Der Inshaber desselben kam flüchtigen Abschied zu nehmen. Wir hörten das Geächze und Geknister des auf dem hartgefrorenen Schnee forteilenden Schlittens — Liesels Angesicht war nahezu so bleich wie die Linnen der Müllerin auf ihrem Schoß.

\* \*

Fasnacht, welch' gewaltigen Zauber dieses Wort zu jener Zeit noch auf die tanz- und minnelustige Dorfzugend auszuüben vermochte!

Mehrere Jahre hatte man in Rücksicht auf die Kriegszeiten, welche schwer auf der Gemeinde und den Privaten lasteten, sowohl auf die Neujahrsz als die Faschingsfreuden, zumal die kostspieligen, verzichten müssen.

Nun aber waren die Wunden, die die Kriegsjahre an Gut und Leben geschlagen, nahezu vernarbt, auch hatte man sich wieder einmal einer ausnahmsweise glücklichen und segenszreichen Ernte zu erfreuen gehabt. Scheune und Speicher staken voll Heu und Getreide, in den Kellern lagerte das viele, süschustende Obst. Darum hatte man dieses Jahr wieder den alten Reujahrsbrauch walten lassen. Und als die Burschenschaft am hl. Dreikönigsabend am Wirtstische zusammen kam, um den mächtigen Reujahrskuchen zu verzehren — der Kuchen verlangte Wein, vielen Wein; und als der Wein den Jüngslingen zu Kopse gestiegen war, wurde von diesem und jenem die Frage ausgeworsen: Und die Fasnacht? Soll nicht auch wieder einmal ordentliche Fasnacht abgehalten werden? Man debattierte hin und her, den Bedächtigen und Zaudernden wurde

warm zugesprochen. Schließlich ließ man einen Zinnteller um ben Tisch herum gehen, und wer ein Zweigulbenstück barauf legte, der wurde als Eingeschriebener, als "Fasnachtsbub" betrachtet. Weniger als fünfzehn, zwanzig dursten es nicht sein, schon der Unkosten, namentlich der Ballmusik wegen.

Zu Hause horchten die Mädchen und frugen sich voll neugierigen Bangens: Was sie wohl beschließen werden im Wirtshause? Und gerieten schier außer sich vor Freude, als die frohe Kunde eintraf, bei manchem noch in jener Nacht schon, am Fensterlein: Es ist eingelegt!

Hierauf ging es an das Werben der Fasnachtmädchen, d. i. der Tänzerinnen. Einige der "Buben" hatten bereits ihre erklärten "Schätze", deren Ballzusage sie zum voraus sicher waren. Andere dagegen mußten erst auf die Suche gehen. Das gab wieder dankbaren Stoff zu Spinnabendunterhaltungen, das gab ein Forschen und Katen: Wo der Köbel wohl anpochen wird? Und der Hans und der Heir? Wird jenem die Zusann die Zusage geben und diesem das Mareili, das Gritli? Selbst die Männer und Frauen nahmen an diesen Gesprächen lebhaften Anteil und erzählten mit Behagen die Geschichten aus alten Tagen, wie schön und lustig es zugegangen zur Kilbe= und Fasnachtszeit und das alles ohne große Unkosten.

Ohne große Unkosten — bas ward jenes Mal, von dem ich Erwähnung gethan, mehr ober weniger zur Richtschnur genommen. Vom "Zwanzigsten Tag"\*) an bis zur "jungen Fasnacht" wurde im Wirtshause drei Mal wöchentlich allgemeine, für sämtliche "Fasnachtsbuben und "Meitschi" verbinde

<sup>\*)</sup> Vom Weihnachtsfeft an gezählt — Fastnachtanfang.

liche Tanzübungen abgehalten und zwar jeweilen an Kiltabenben, wobei auch anderes schaulustiges Publikum erschien, so viel
auf den schmalen Wandbänken der Gaststube Platz finden
konnte. Da wurde nach dem Takte meines Üttis Geige gewalzt, gehopst, der Ländler und Kehraus aufgeführt, genau
nach den Weisungen des Tanzmeisters, des Schuhmachers Thys.
Und der Ungelenken und Ungelehrigen, Buben und Mädchen,
an denen die Zuschauer ihren Spaß haben konnten, gab es
genug. Auf dem Ofentischen stand ein Eimer frischen Wassers: wer von den erhitzten, glühenden Mädchen und Burschen
Durst verspürte, durste nur das kupferne "Gäzi" ergreisen und
trinken, so viel ihm behagte. Wein zu trinken oder zu spenden
war strenge verboten, bei einem Gulden Strafe.

Um Jungfasnachtsmontag wurde von der Burschenschaft ein brolliger Maskenzug, an mehreren Stellen des Dorfes irgend ein berbkomisches Spiel aufgeführt. Während nun die Bauern mit Weib, Rind und Gefinde vor den Säufern ftan= ben und gafften und ihre unbändige Freude hatten an all' dem mutwillig-drolligen Zeug, schlichen sich einige verkleibete und mit Malterfäcken versehene Fasnachtsbuben von hinten her in die offenstehenden Säufer, drangen in die Rüchen und schnitten fich ein fürnehm Stud Rauchfleisch, Schinken ober Kinnbactle ober Rippstücke vom Ramin herunter und machten sich eiligst davon, auf neue Beute aus. Die auf solche Art gewonnenen Schweinefleischvorräte murden in die Wirtstüche getragen, als wertvoller Beitrag an das Fasnachtsmahl. Und niemand ließ es sich einfallen, über die erlittenen Stipitzereien, falls nicht allzu gröblich dabei verfahren worden, sich aufzuhalten oder Rlage zu erheben, war man sich doch der Eristenz und des Treibens biefer "Fasnachtsichelme" zum Voraus bewuft und wurde vielerorts die Gelegenheit schon zuvor des unbefangensten besprochen: Was wollen wir ihnen zurechthängen, daß nicht allzu großer Schaden dabei ist und wir gleichwohl uns nicht zu schämen brauchen?

Der Fasnachtbienstag sodann war ein ausgesprochener, allgemeiner Freudentag. Schon des Morgens wurden die in vollem Festtagsschmucke, in Tüllschürze und Haarkranz prangenzben "Fasnachtsmeitle" zu Hause abgeholt und unter Böllerschüssen, fröhlichen Zurusen und hellem Jauchzen nach dem Wirtschause geführt. Dort, im offenen Hofraum, wurde zuerst und vor allem Bolke und unter Thysens sachkundiger Leitung der "Bortanz", eine Art Menuett, ausgeführt, dann erst wurden die Ballräume bezogen. In den beiden Sälen — heutzutage würden diese "Säle" als kaum zu gut für Obstkammern erskannt werden — wurde abwechselnd getaselt, getanzt, gezecht, gesungen und gejubelt in ungezähmter Lust, den ganzen Tag, die lange Nacht über, dis in den jungen Tag d. i. den Aschermittwoch hinein, dis man durchaus auf kein Bein mehr stehen und keinen hellen Laut mehr von sich geben konnte . . .

Diesmal überbot die "Fasnacht" an Staat und Glanz alle ihre Vorgängerinnen bei weitem. Groß waren auch die bezüglichen Vorbereitungen gewesen. Meine Schwester Liesel hatte Scheere, Nadel und Glätteisen wochenlang kaum mehr ruhen lassen, so daß sie ob dem Nachtwachen rote Äuglein und bleiche Wänglein bekommen hatte und sie sich am Vorabend des Balltages zu Bette legte und zu Handen des ihr von meiner Mutter mit bemerkenswerter Beharrlichkeit aufgeschwatzen Fasnachtbuben, nämlich des "einzigen" Wagnerköbelssohns, erklären ließ, es sei ihr unpäßlichkeitshalber unmöglich, seine Tänzerin zu werden.

Das, die Weigerung Liesels, war ein Ereignis. Das zweite und dritte follte ebenfalls zu Tage kommen: des Höfers Frang führte seine eigene Schwester Marlys zum Tange von einem folch' fürnehmen, stattlichen Burschen, ber nur die Sand hätte ausftrecken durfen, um an jedem Finger gehn flotte, angesehene Fasnachtmeitschi zu bekommen, ganz unerhört! Das Gerede barüber mar groß, und viele seiner Rameraden thaten es ihm geradezu verdenken, nicht weniger seine eigenen Eltern. Diefe hatten es erwartet und ber Erwartung auch unverhohle= nen Ausbruck verlieben, der Franz werde sich auf den Anlag hin an die junge Winkelmattbase machen. Der Jüngling aber erklärte in kategorischer Weise: Eher, als daß ich mir das Mädchen hole, das von der Tangkunst so wenig versteht, als unfer Falbrind vom Geigenspiel — eher bleib' ich von ber Fasnacht gang weg und fahr' den Tag über Holz aus dem Malb!

Und die Marlys äußerte sich mit derselben Bestimmtheit: Wie? Mit dem Ölerhansel soll ich zu Tanz gehen? Da müßt' ich mir zuvor eherne Füße gießen lassen, damit er sie mir mit seinen Pechschuhen nicht wund und lahm trappe! Ihr hättet ihn nur sehen sollen an den Tanzabenden: Ein Sägebock hätte sich unmöglich dümmer und steiser und bockbeiniger erzeigen können! Er diente zum Gespött für all' Leut', Tänzer wie Zuschauer, so daß ich das zweite Mal vor Scham davon lief . . . Nein, da geh' ich lieber gar nicht oder aber, wenn er's so haben will, mit unserem Franz!

Der Bauer war nicht wenig erbost über diese Unbotmäßigkeit seiner Kinder, während die Bäuerin sich und ihn zu trösten wußte: Besser, Wernet, so, als wenn sie sich an andere gehängt hätten, die wir gar nicht leiden mochten! Auf diese Weise kann die Base unserem Franz nichts nachtragen. Und der Öler wird Gelegenheit genug finden, um sich dennoch zu unserem Meitschi setzen und es gastieren zu können; damit wird er sich schon zufrieden geben, ist gar ein gutmütiger, freiner!

Am Altfasnachtsonntag-Abend — ber Sitte gemäß durste es nicht früher geschehen — gingen die Fasnachtbuben, einige Flaschen Wein in den weiten Kitteltaschen, sich nach dem Befinden ihrer Mädchen zu erkundigen. Diese, des Besuches gewärtig, hielten Kuchen in Bereitschaft, desgleichen einen sogenannten "Fasnachtsplät", bestehend in einem seidenen Halstuch oder in dem Stoff zu einer Scharlachweste. Ein großes Gerede und nicht geringes Aufsehen gab es diesmal, als des Wirts Kösel ihrem "Hölder" nebst einem Paar silberner Hemdzichnallen auch noch ein "Fazenetli" (Nastuch) schenkte, das erste, das im Dorse, außer bei den Pfarrseuten, in Gedrauch fam. Weshald sich die Mädchen über das Kösel, das sich stets durch etwas Apartes auszeichnen wollte, neidisch ausließen, auch die Alten über das neumodische, nutslose "Dingeläri" nämlich den "Schneuzlappen", sich sehr abschäßend aussprachen.

Des Höfers Franz und seine Schwester durften sich das gegenseitige Beschenken schon ersparen; sie schlugen lachend quitt.

Des Wirts Kösel teilte mir jedoch vertraulich mit, der Franz habe gleichwohl, gleich den übrigen Fasnachtbuben, ebenfalls seinen Wein geholt, besten Markgrässer. Wohin er denselben wohl getragen haben mochte? Das nahm die Kösel arg Wunder.

Ich hatte es für meine Pflicht gehalten, meinem Ütti von meiner Entdeckung betreffend das zwischen unserer Liesel und des Nachbars Lir im Entsalten begriffene Liebesverhältnis einige Andeutungen zu machen und zwar umsomehr, da meherere Gründe vorlagen, welche mich vermuten ließen, daß das Feuerlein stetssort noch unter der Asche glimmte.

Mein Ütti machte große Augen und wollte es schier nicht glauben.

Er sollte sich von der Richtigkeit meiner Vermutung selbst überzeugen.

Schon mehrmals hatte die Liefel ben Wunsch geäußert, einmal nach der Stadt zu Markt gehen und von dem Um= schwung, der, wie verlautet hatte, sich in den bäuerlichen Frauenmoden geltend zu machen begonnen, perfonlich Augen= ichein zu nehmen, ein Gebot, beffen fich eine richtige Schneiberin nicht wohl entschlagen könne. So seien zum Beispiel Die Schnabelhauben bei den Oberländer Frauen ftark in Abnahme, dagegen die gefälligeren und bequemeren Spitenhauben im Aufschwung begriffen, ebenso sei der Schnitt der Tschöpen (Sacken), sowie der Scheuben (Schurzen) ein bedeutend anderer, fleidsamerer geworden. Wolle sie, die Liefel, auf der Höhe ihres Berufes bleiben, durfe fie diese Neuerungen nicht wohl übersehen . . . Diegegen ließ sich freilich wenig ober nichts einwenden. Deshalb, als der Mittefastenmarkt heranrückte, wurde ausgemacht, daß die Liesel in Begleit der Thysin, welche Gier hintrug, nach ber Stadt gehen dürfe. Ich selbst konnte ja des unwichtigen Grundes wegen das Schulhalten nicht verfäumen, für meine Eltern aber war für das Mitgehen die Witterung viel zu rauh und kalt.

Früh abends war die Thysin schon wieder nach Hause zurückgekehrt. Von unserer Liesel wußte sie nur so viel zu be=

richten, daß dieselbe vor der Jesuitenkirche ihren Bruder Viktor getroffen — daß sei ungefähr zur Mittagßzeit gewesen — und sich im Begleite deßselben die Stadt hinauf begeben habe. Um drei Uhr, so sei es abgeredet gewesen, hätten sie sich "unter dem Kram" treffen sollen. Dort sei aber keine Liesel gesehen worden, und nicht wissend, ob daß Mädchen überhaupt mitstomme oder beim Bruder übernachten werde, habe sie, die Thysin, eine Fahrgelegenheit benutzt und den Heimweg ans getreten.

Es läutete Betzeit, die Glocke schlug die siebente, achte Stunde, meine Mutter wurde immer ängstlicher, der Üttischritt immer unruhiger die Stude auf und ab, öffnete trotz der draußen herrschenden Kälte das Schiebsensterchen und lauschte in die stille, sternenhelle Winternacht hinaus. Es schlug Neun an der Wälderuhr, es schlug sogar Zehn . . . Da, endlich, ließen sich vom hartgefrorenen Fußsteig her Schritte vernehmen, sie kamen auf das Haus zu, kamen treppauf; man vernahm flüsternde, kichernde Stimmen. Und die Liesel trat ein, mit hochgeröteten Wangen und glückstrahlenden Augen, das Marktkörbichen am Arm.

Gottlob! seufzte meine Mutter, tief aufatmend.

Mein Ütti jedoch sprach kein "Gottlob!", er sprach gar nichts, sondern starrte nur immer nach Liesels Begleiter hin, sinstern, zürnenden Blickes. Denn es war der Lix, des Höfers Lix! Der Lix, der sich erst verlegen räusperte, scheu und sorschend von dem einen nach dem andern hindlickte, dann freundslich vertraulichen Gruß entbot und meiner Mutter einen schwarzsseidenen, knisternden Halsslor zum Geschenk darreichte — ach sie wagte denselben schier nicht anzurühren vor Scheu und Respekt. Auch mein Ütti hatte seinen Kram bekommen und

zwar von der Hand der Liesel, eine prächtige, hörnerne Dose, der Deckel mit einem geschnitzten Delphin geziert.

Und der Dank blieb nicht aus. Dirne! Lumpenmensch! so quoll es von meines armen Üttis keuchenden Lippen. Die Dose schlenderte er verächtlich zu Boden, zertrat sie zornig mit den Füßen und geberdete sich beinahe wie außer sich, zum großen Entsehen von uns allen, die wir ihn noch nie in solch' aufgeregter, wütender Verfassung gesehen hatten, auch nicht des entserntesten! Dann trat er dicht und drohend vor den Lir hin und rief mit zornbebender Stimme: Ein sauberer Fink, ein hübscher Theologiebeschissener das, der einem armen, jungen Mädchen nachschleicht bei Nacht und Nebel! Willst sie etwa versühren, in Schand' und Dreck sehen, als Dank für unsere Freundschaft, he? Nun, so sprich, Du ehrvergessener Bub'!

Dem Lir war vor Schrecken alles Blut aus den Wangen gewichen, er starrte mit seinen Glohaugen dem alten Manne nur so ins Gesicht, mit offenem Munde, und stotterte endlich: Uch nein, so ist's nicht gemeint, Ütti, gewiß nicht, auf Ehr' und Gewissen nicht! Ich würde mich ja schämen ins blutige Herz hinein! . . Ich lieb' Euere Tochter, das ist wahr. Aber ich liebe sie treu und aufrichtig, über alles! Und ich hab' mir meine Zukunst bereits zurecht gelegt — ich mag eben nicht geistlich werden . . .

Ja, Ütti, glaub's ihm nur, er mag nicht geistlich werben! bestätigte nun auch die Liesel des angelegentlichsten. Und er hat gewiß die redlichsten Absichten.

Und der Lir, durch des Mädchens Beistand und meines Uttis augenblickliches Stillschweigen fühn gemacht, bekräftigte: Ja, ja, ich schwör's, ich schwör' auf beides! Und möchte wissen, wer mich hindern, zu etwas anderem zwingen will!

So? höhnte mein Utti, Dich zwingen will? Rennst Du benn den Mann so schlecht? Man nennt ihn den Zelghöfer . . . Nein, den kennst Du allweg nicht, kannst ihn nicht kennen, haft zeitlebens nur ben Rindspappen (Brei) gefressen, den Dir Deine Mutter mit dem weichen Finger ins Maul gestrichen, das Buckerbrot, das man Dir gereicht. Deinen Atti aber kennst Du nicht, konntest sonst nicht solch' kreug= dummes Zeug schwaten von Nichtgeiftlichwerben, von Nicht= zwingenlassen . . . Und da Du den Mann nicht zu kennen scheinst, so will ich Dir ihn beschreiben: Wenn der, Dein Atti Zelahöfer, zu Dir saat: Geh' hüst! so gehst Du hüst: sagt er: hott! so gehst Du hubsch hott, ich durft' drauf wetten. Ja, wenn er Dir befiehlt, wie seinem "Türk", über ben Stock zu springen — Du thuft's, beg bin ich gewiß! . . . Ober geh' und probier' es mal und fteh' ihm unter die Augen und jag' Nein, da wo er ein Ja haben will — vor seinem Blick, seinem Born verkriechst Du Dich in den hunde= stall, zergehst vor seinem Leuenaug' wie Butter in der Sonne - fo ein Mutterpflütz, ein Schurzenzipfelfauger, wie Du einer bist!

Der Atem brohte ihm auszugehen, der Husten ihn zu ersticken, so daß er sich mit der Hand auf die Osenbank stützen mußte. Doch kaum war der Anfall vorüber, als er, nach dem Lix gewendet, rief: Ja und ich sag' Dir's frei und offen: In Euerem Haus ist's Dein Atti, der Höser, der besiehlt und regiert, in dem meinen ich!

Und die Stubenthüre weit aufreißend, befahl er: Marsch, Junge, zum Thore hinaus und komm' nicht eher wieder, bis ich Dich ruse! . . . Und Du, Meitschi, zu Bett', sofort! Morgens werd' ich dann noch ein ferneres Wörtchen mit Dir

reben . . . Ober willst Du etwa auch gleich ihm nach, bem sauberen Pfarrstudenten?

Die ganze, lange Nacht konnte ich beinahe kein Auge schließen. Mein armer Ütti war kaum zu besänstigen, zu besruhigen, während meine Mutter, in ihrer Taubheit, lange nicht begreifen wollte, was benn eigentlich auch vorgesallen, weshalb ber Ütti sich so sehr ereiferte.

Die Liesel befand sich in heller Verzweiflung; und rief einmal um das andere: Er thut Unrecht, der Ütti, gewiß thut er dem armen Lixi Unrecht, ich darf drauf schwören! Und sie weinte sich die Augen wund vor Lieb' und Leid.

Draußen hatte sich ber Sturmwind erhoben, rasete burch die kahlen Obstbäume, heulte klagend durch das Kamin, durch die leeren Bodenräume zu unseren Häupten, pochte ungestüm und drohend an unser Kammerfensterlein — o diese Nacht, diese lange, sturmvolle Nacht!

\* \*

Hatte des Hösers Lix an jenem Abend oder vielmehr in jener Nacht den Seinigen auch einen Besuch abgestattet? Ich forschte die Küchenmagd Breni aus, beim Brunnen. Der Lix war nicht gesehen worden — bacht' ich's doch! Auch erwähnte die Marlys eines solchen Besuches mit keiner Silbe, und die hätte ihn mir nicht verschwiegen.

Und bennoch war er von Unberusenen gesehen und erstannt worden, bei der Herkunft mit unserer Liesel von den Kiltbuben, beim Fortgehen von Seite des neugierigen Nacht-wächters. Zudem war sein Taschentuch aufgesunden worden und zwar in der Heckenlücke seines elterlichen Baumgartens, das flächsene Taschentuch mit den Namenszeichen.

Am zweiten, britten Tag schon war der Vorgang, nämlich meiner Schwester vornehme Begleitschaft vom Jahrmarkte, bereits dorfbekannt, ein buntes Gemisch von Wahrheit und Dichtung, ein wahres "Herrenfressen" für sämtliche Klatsch= basen.

Und der Zelghöfer fuhr meinen Ütti, als sie sich beim Zelgbachsteg begegneten, rauh an: Das Gered' — das Geschlepp Deines Meitschis mit meinem Felix — was soll das bedeuten, he? Donner und Blitz nochmals! was muß ich alles hören!

Noch hatte sich die große Aufregung in meines Attis Innern nicht völlig gelegt gehabt — bei bes Bauern unhöf= licher Anrede erwachte dieselbe aufs neue, erwachte ber Born, flammte lichterloh auf. — Ja Donner und Blit! fo kann auch ich sagen, meinte er. Behalt' Deinen Buben zu hauf', Bauer, ober laff' ihn ordentlich hüten, daß er nicht armen Mädchen nachläuft, die Zehen ab! Was kann ich dafür, daß er mir beständig vor der Hausthur' steht, wie ein verliebter Rater, und meinem armen Rind' den Ropf verdreht mit seinem bummen Geschwätz, mit seinen Liebesnarreteien auf unchrift= liche Weis'? Will das Herrlein seine Rurzweil haben, so such' er sie am rechten Ort, wo sie bequem zu finden ift, brave Mädchen aber laff' er in Ruh'! . . . Ja, lug' mich Schulmeisterchen nur an, Wernet: Sollt' es nicht aufhören mit dem Nachstellen und dem Geläuf', so weiß ich nicht, was ich noch thu' - Gott fteh' mir bei!

Er hatte allen Trutz, bessen er fähig war, aufgewendet, mein armer Ütti, nun war es ausgesprochen, er durste gehen. Und der Bauer? Hu, wie dieser Augen machte und dem Männchen nachschaute! Wie, so etwas sollte er sich sagen

lassen von dem armen Schlucker, dem Schulmeister, er der stolze Zelghöser? Flugs wollte er ihm nacheilen und ihn zornig zur Rede stellen. Zur Rede stellen — worüber? War ihm nicht der Auskunft schon genug geworden, die bündigste und zugleich beschämendste, die ihm hatte zu teil werden können und zwar von einem, von dem er noch kein unwahres oder leichtsertiges Wort vernommen? Sein Sohn dem Taunersmäden nachstellen, sein Sohn, den er überdies für den geistslichen Stand bestimmt hatte — war das nicht schändlich, schändlich zum Tollwerden?

Und "Donner und Blit!" nochmals; Donner und Blitzu Hause, daß die Bäuerin vor Schrecken zusammenfuhr, der Haushund sich furchtsam duckte und die Marlys, das große, mutige Mädchen, sich eilig in die Hinterstube flüchtete, fürchtend, des Zornes Schale, das schreckliche Unwetter möchte sich auch über ihr Haupt ergießen. Ihr Herz pochte zum Zerspringen — das war die Frucht des eigenen bösen Gewissens!

Und Donner und Blitz auch in der Stadt, im Gasthaus zum "Roten Turm", wohin der Bauer seinen Sohn Lir, mehr tot als lebendig, geschleppt hatte. Dort, bei verschlossener Thüre und in Gegenwart des Pfarrers, der sich bereit gesunden hatte, den irregegangenen angehenden Theologen wieder auf die rechte Bahn zurücksühren zu helsen — dort "donnerte" und "blitzte" es abermals nach Noten. Nach diesen "Leviten" ging es zum gestrengen Herrn Rektor — ein mehreres brauchte es schon nicht mehr, denn der arme Lir war bereits breiweich geworden, befand sich im Zustande vollständiger Hissosische und Zerstnirschung. Er gelobte und schwur schließlich alles, was man von ihm zu geloben und zu beschwören verlangt hatte.

Und als sie wieder zusammen nach Hause suhren, Seelssorger und Bauer, sagte der erstere: Gut, daß bei Euerem Sohne die kleine Verirrung so bei Zeiten gekommen. Sie hätte, die Regung, ein Jährlein zwei später eintreten können, wann der Eigenwillen mehr erstarkt, das Stolzgefühl höher entwickelt gewesen wäre, dann würde er weit schwerer gehabt haben, den Menschen in das richtige Geleis zurückzuführen, zumal in diesen bösen Zeiten, in welchen die sogenannte Ausklärung und der Geist der Widersehlichkeit so mächtige Wurzeln gesaßt und die Grundlage und Stütze aller legitimen Weltordnung, die hl. Kirche und ihre Sahungen, umzustoßen drohen. Übrigens ist Euer Sohn, Statthalter, gerettet, er wird gerettet werden, Ihr dürft darauf zählen, und alles weitere mir und dem Rektor ruhig anvertrauen.

Daraushin kam der Pfarrherr abermals auf den Geist der Unbotmäßigkeit zu sprechen, der immer weiter auch in das dis anhin so fromme Landvolk dringe und Geistlichkeit und Obrigkeit Amt und Pflicht erschwere. Just der Fall mit der Beckengrit, der Tort, der ihr Seitens der Dorsbuben angethan worden, zeige am deutlichsten, wie weit es in dieser Beziehung gekommen. Bereits habe er sein Leid dem gnädigen Herrn Schultheiß geklagt und sich informieret, dis zu welchem Punkt er vorgehen dürse, um der Unterstützung einer hohen Obrigkeit versichert zu bleiben; auch laute der erhaltene Bescheid recht bestriedigend.

Der Fall, dessen ber Pfarrherr hier Erwähnung that, war folgender:

Am Kirchgäßlein, unweit des Pfarrhauses, stand das rußige Häuschen des Beckenlunzi. Der Lunzi zwar war seit Jahren tot. Es gab aber sehr, sehr viele Leute, welche wünschten, daß der gutmütige Lunzi noch am Leben geblieben, bagegen seine spitnäsige und triefäugige Frau Grit des Jenseits teilhaftig geworben mare. Gie mar, die Bedengrit, im ganzen Dorfe ordentlich gescheut und gefürchtet und zwar der spitsigen, bofen Zunge megen, die fie gleich einem zweischneidigen Schwert zu Wehr und Trut gleich tapfer zu gebrauchen mußte, sowie des nicht unbedeutenden Ginflusses willen, deffen sie sich in der Pfarrkuche zu erfreuen hatte; ichien doch ihr Sauptberuf darin zu bestehen, der ungemein neugierigen "Pfarrfräule" jedes Skandälchen, das sich im Dorfe zutrug ober auch nicht zutrug — so genau pflegte es die Grit trots ihrer vorlauten Rirchenfrömmigkeit nicht zu nehmen - gegen billiges Entgelt brühwarm zu hinterbringen. Was aber die "Fräule" folcher Urt vernahm, bas bekam allsogleich auch ihr Bruder Pfarr= herr und bes folgenden Sonntags bie gange Pfarrgemeinde gu wissen von der Kanzel herab, in derb anzüglicher oder streng tadelnder Weise . . . Nun besaf die Grit, außer ihrer ein= träglichen spigen Zunge, auch noch eine ziemlich in die Breite gediehene, ziemlich hübsche, dabei aber ziemlich geistesbeschränkte Tochter, welche jahraus und zein Baumwolle fpann, fofern fie nicht etwa von der Pfarrfräule zu dienstlichen Verrichtungen herbeigezogen murbe. Auf einmal nun, um die Altefagnachts= zeit, und man wußte nicht wie, entstand bas schabenfrohe Berede: Jest hat die Beckengrit des Argerniffes genug im eigenen Hause: Ihre Tochter Mablen hat's dick . . . Nun foll sie's auch hurtig vermelben geben ihrer Pfarrfräule! - Und eines Spätabends zogen ein Dutend Burichen, die aus mehr ober weniger triftigen Gründen ber Grit abhold waren, vor beren Saus und verführten ben mahren Sollenlarm: bellten wie bie Bunde, miauten wie Raten, heulten wie die Wolfe, frahten

und meckerten; und sangen ein eigens ersonnenes Spottlied, worin Mehreres vorkam, das im Pfarrhause, in der Stube wie in der Küche, sehr übel vermerkt werden mußte.

Des folgenden Abends ichon begab fich die Roggenbäuerin mit einem wohlgefüllten Armforb in das Pfarrhaus und that für ihren Sohn unter Thränen Abbitte. Die andern drei Rädelsführer der Ratenmusit - es waren sämtliche drei un= bemittelte Taglöhnersöhne — wurden von der Kanzel herab für den nächtlichen Unfug verurteilt wie folgt: Ein jeder hatte an die Kirche vier Pfund Wachs zu gahlen, an fechs aufein= ander folgenden Sonntagen beim Pfarrherrn ihre Beichte gu verrichten, sowie an selbigen sechs Sonntagen während bes vormittägigen Gottesbienftes auf ben blogen, harten Boben und zwar auf ben Bügerplat, unter die Chorlampe zu knieen. Bu= dem wurde die andächtige Bersammlung aufgefordert, zur Bef: ferung und zum Seelenheil ber brei Ruchlosen bas allgemeine Gebet zu verrichten . . . Man wird mich fragen wollen: Haben fich benn die Burschen in die ungebührlich schwere Kirchenstrafe gefügt? Mun, freiwillig thaten fie es nicht. Allein es fam ber Hatschier — ober Landjäger, wie man die Organe ber Polizeigewalt nunmehr nannte - und führte fie in die Rirche nach dem Beichtstuhl, unter die Lampe hin . . .

Bon da ab verging jedoch keine Stunde der Nacht, daß nicht die Bewohner des Pfarrhauses auf diese oder jene Weise alarmiert oder Haus und Garten, Thüre, Fenster, Glockenzug und Geräte beschädigt oder verunreinigt wurden, letzteres auf die unflätigste Art. Da half kein Schelken und Drohen von der Kanzel herab, kein noch so peinliches Beichtverhör mehr, die Rache nahm ihren boshaften Fortgang. Da half auch kein nächtliches Wacheausstellen, denn nachdem die Land-

jäger von einer Rotte Vernummter unversehens angefallen, jämmerlich durchgebläut und in die Flucht geschlagen waren, erhob sich der Unfug nur noch lauter und frecher. Die Pfarrsfräule, der Pfarrherr und selbst der gute, arme Vikar besanden sich in hellster Verzweiflung, nicht minder auch die Veckengrit, denn um ihr Häuschen tobten allnächtlich die höllischen Geister mit gräßlichem Butgeheul und schrecklichem Gepolter . . .

Die Geschichte war auch Schuld daran, daß des folgenzben Winters keine ordentliche "Fasnacht" abgehalten wurde. Man hatte im Dorfe Partei für und wider die drei "Chorzlampenburschen" genommen. Zu der Gruppe der Tadelnden zählte sich in ziemlich vorlauter Weise auch die Frau Ochsenwirtin. Ihr hinwieder that es die nun stramm geeinigte Dorfsburschenschaft zuleide, daß man, trotz Wirtrösels Bitten, den Ball unterließ.

Und wer sich bessen, nämlich bes Unterbleibens der "Fasnacht", ganz besonders freute und selbst nicht wenig zu dem Resultate beigetragen hatte, das war des Hösers Franz. Denn seit langem schon war ihm seine Mutter wieder in den Ohren gelegen, diesmal ja recht beizeiten sich der jungen Winkelmättlerin zu versichern, zumal dieselbe, wie sie selbst aus der zuverlässigsten Duelle ersahren, das Tanzen nun recht orbentlich erlernt habe.

Einmal noch that er seiner Mutter wirklich den Sefallen und ritt nach der Winkelmatt hin. Doch ärgerte ihn des Mädchens einfältiges, groblächtiges und dabei doch so vertrauliches Thun dermaßen, daß er auf dem frühen Heimritt den grausamen Schwur that, die Winkelmattbase solle seine Base bleiben bis zum jüngsten Tag.

\* \*

Unsere Liesel hatte für den Bruder Viktor ein halbes Dutend seiner, flächserner Hemden angesertigt. Tausend Thränen waren darauf gefallen, Thränen des tiessten Herzwehes.

Desgleichen hatte ich für denselben Bruder Viktor einige Paar Strümpfe vollendet — der Gegenstand des Staunens für meine Freundinnen, denn zu damaliger Zeit war die Kunst des Strickens, zumal auf dem Lande, eine gar wenig versbreitete, ich selbst hatte sie der Pfarrfräule zu verdanken, die mir, ich weiß nicht aus welchen Gründen, sehr gut gewogen war.

Und es war meines Üttis ausgesprochener Wunsch, daß ich beides, Hemden wie Stümpse, meinem Bruder persönlich überbringen sollte, aus besonderen Gründen. Auch die Zelgshöferin wollte mir einen Auftrag, d. i. eine heimliche Sendung zu Handen ihres armen Söhnleins Lix bereit halten . . .

Wegen des Zwischenfalles betreffend den Lir und unsere Liesel, war zwischen des Hösers und uns, wie auf Abrede hin, kein weiteres Wort mehr gewechselt worden.

Eines Tages jedoch, als ich beim Brunnen Wasser holte, kam die Bäuerin ebenfalls mit einem Eimer und sagte: Martha, red' mir die Wahrheit, Dir will ich's glauben: Ist es denn auch wahr, was Dein Ütti behauptete, daß Euere Liesel meinen Lir nicht eingezogen? Du weißt wohl, wie ich das meine!

Und auf mein aufrichtiges Verneinen hin seufzte sie gar betrübt und wischte sich eine Thräne aus den Augen und jam= merte: Ach, die Leute sind nicht mehr natürt, nicht mehr so frommlächtig wie alben\*)! Was mir die Geschichte schon zu

<sup>\*)</sup> Zu früheren Zeiten.

staunen gegeben und Verdruß gemacht hat und Herzeleid ich vermag's nicht zu fagen! Und wie ber Wernet seitdem fo wunderlich thut und mir harte Vorwürfe macht, als ob ich die Schuld hätt' an ber Sach'. Sagt, der Junge schlage gang aus seiner, der Zelahöfer, Art, habe auch so ein närrisch weich= mutig Zeug an sich wie - er sagte es nicht grad' heraus. allein ich merkt' es schon, er meinte damit mich und meine Familie . . . Auch foll ich das Bürschchen verzärtelt und verhätschelt haben — ach, mich wundert nur, daß ich nicht auch die Schuld fein foll, wenn ein Rof ftrengia\*) wird ober eine Ruh verkalbt oder an dem schweren, leidigen Prozest gegen ben Winkeldurs, der allem Anschein nach für uns verloren geht! Wär's ja schon gewohnt, das Schuldsein! . . . D ich, die vielgepriesene und vielbeneidete Zelghofbauerin, bin weiß Gott ärmer, weit ärmer als jenes Besenbinderweib bort auf ber Hausbank, das mit seinem Mann die Schwarzbrotsuppe ift in Fried' und Genügsamkeit, ja gewiß!

Sie konnte mich rechtschaffen dauern, die arme, herzgute, reiche Zelghöferin!

Auch die Marlys schaute stets so verkümmert und freudlos drein, erschraf ob jedem herrischen Wort seitens ihres Baters und that alleweil so besangen in meiner Gegenwart, trot freundlichen Worts. Ich ahnte wohl den Grund: Mein Bruder Viktor, das schwere, schwere Entsagen! Die Plage mit dem Ölerhänsel, dessen läppische Zudringlichkeit, die Ausmunterung seitens ihrer Estern . . .

Es war der Oberländer Müllerssohn abermals gekommen, um ihr seine Auswartung zu machen, und sie hatte beschlossen,

<sup>\*)</sup> Mit bem Rachenkatarrh behaftet.

demselben freundlichen Bescheid zu geben, nur um den Öler zu ärgern, ihn loszubekommen. Was half's? Um so trockeneren und abweisenderen Bescheid erhielt der schmucke Müller vom Ütti Zelghöfer selbst, und der Hänsel — ach, der Hänsel besaß, um Marinsens Ausdruck zu gebrauchen, eine Haut, dick und unempfindlich wie ein Elephant!

Doch, wie man von einer Sache nur abkommen kann! Ich wollte ja von meines Bruders Viktor neuen Hemden berichten, von bessen Strümpsen . . .

Als ich eines Tages des Höfers Franz nach dem Fußweg befragte, der dem Vernehmen nach und mit einer ansehnlichen Abkürzung über den Mayenberg nach der Hauptstadt hinführte, da entgegnete er in seiner kurzen, bündigen Weise: Was, Fußweg! Der Straß' nach gehst' mit mir! Kannst ja übermorgen mitsahren, zu Markt.

Fährst alleine, Franz?

Ganz allein! Soll ein Roß verkaufen, den Braun. Der Ütti mag nicht mitkommen, ist, so dünkt mich, arg erbost über das Prokuratorpack, über das Stadtvolk, unzufrieden mit Rezgierung und Gericht, über die ganze heutige Welt — schon wegen dem Prozeß und auch wegen anderem.

So fuhren wir benn, ber Höferfranz und ich, zu Oftermarkt nach ber Stadt. Das "Güfi"-Wägelchen war ohne Feder, der Sitz ohne Polster, dazu die elende Landstraße — das holperte bisweilen auf den tiefen Geleisen und harten Kieseln herum, daß einem schier Hören und Sehen verging, stellenweise ging es hinwiederum ordentlich sachte, und ich freute mich wie ein Kind. War es ja seit meiner Firmelungsereise das erste Mal, daß ich wieder auf einem Wagen saß, und ging es ja nach der Stadt hin, die ich seit Dutzend Jahren

nicht mehr gesehen und von welcher man immer Neues, Herr= liches erzählte. Zudem brach ein junger Frühlingstag an voll roffgen Schimmers, freudig wendeten die Bogelein ihre Ropf= den ber aufgehenden Sonne entgegen, fangen und zwitscherten ihr jubelvolles Begrüßungslied. Und ich selbst hätte fröhlich und laut mitsingen mögen, so wohlig war mir zu Mute. Denn welch ein Gegensatz zwischen der engen, dumpfen Schulftube, die mir soeben wieder zu schließen vergönnt war, und dieser weiten, herrlichen Gottes= und Frühlingswelt! Ich konnte, die Dörfer entlang, nicht genug lugen und fragen, und der Frang, wohlgemut aus seiner silberbeschlagenen Pfeife dampfend, gab mir auf alle Fragen willigen Bescheid, that sogar recht ma= nierlich und fagte: Wenn Du etwa kalt haft an den Füßen, Martha — hier die Wolldecke, behalt' sie nur gänzlich für Dich! Ja, zu Wiedlisbach beim Schlüffel ließ er fogar ein Glas Rotwein herausbringen.

Am Stutz bei ber Siggernbrücke saß ein Geißhirt am Bord und sang:

Reiche Bauern im Säu, Sie sparen bas Heu, Berkaufen ben Haber, Drum sind die Roß mager —

Der Franz bräute ihm lachend mit der Peitsche. Der Junge jedoch rief: Schenk' mir lieber einen Kreuzer, Du Gäutier! Und mein Kutscher warf ihm wirklich ein Gelbstück hin und sagte wohlgesaunt: Der Galgenbub'!

Ich aber fragte: Was ist es eigentlich mit bem Gäutier, Franz? Mit bem Gäutier? Das kennt Dir jeder richtige Jägers: mann Gäu auf und ab. Gigentlich soll's ein Hase sein, auf ben kannst Du losknallen, so oft Du willst, auf weit ober nah', er hält Dir alle Schüsse aus, ohne ein Haar zu verslieren; ober aber er stellt sich getrossen, legt sich hin zur Erd' wie mausetot. Willst Du ihn aber bann ausheben — hup! läuft er Dir unter ben Händen weg, wendet sich wohl noch einmal um, schlägt zum Hohn das Männchen und sort ist er über Furchen und Gräben. Es ist ein ungewöhnlich großer, schier suchsroter Bursche und stellt sich meist hinkend. Zu früheren Zeiten hat er seinen Strich stetssort nach dem Schweißacker genommen, es ist auch gesehen worden, gar ostmals, wie er allbort in ein Haus gelaufen, gerade zur Küche hinein. Denn die rothaarige Alte, die dort hauste und im Ruf einer Here stand — sie selbst soll der Hase gewesen sein. Nun ist sie längst tot, der Hase aber läuft immer noch einher, die Jäger zu äffen und zu ärgern.

Hier konnte ich mich nicht enthalten, ihm zu begegnen: Es ist wohl nicht alles wahr, Franz, was die Herren Jäger schwatzen. Hab' ich doch schon oft gehört, selbst die frommen, geistlichen Herren, die dem Gewild nachstellen, können, wenn sie auf diese ihre Liebhaberei zu sprechen kommen, sich des Phantasierens nicht enthalten. Das nenne man Jägerlatein und gehöre mit zum Beruse. Solche Bewandtnis wird es auch mit Deinem Gänhasen haben; die müßige Ersindung eines ungeschickten Waldläusers — meinst nicht auch, Franz?

Doch der Franz ließ sich nicht so leicht bekehren. Warum hat sich denn, erwiderte er eifrig, auf ihrem Schäbel — ich meine immer noch jene Schweißacker=Frau —, als man ihn außgrub, nach mehr denn zwanzig Jahren, das brandrote Haar noch vorgefunden? War das nicht sonderbar? Und just in dem Haar habe sie all' ihre Herenkunst besessen. . . .

Als wir auf bem Galgenrain ankamen, stieg plötzlich ber Sanktursenturm vor uns auf mit seinem goldenen, in der Morgensonne erglänzenden Knause, dann die Kathedrale selbst, die Stadt mit ihren Türmen und Türmchen, die Kingschanze mit ihren Lindenalleen, das Baselthor mit seiner Fallbrücke über den breiten Laufgraben — ein prächtiges Bild! Und ich seufzte: Da drinnen, wie herrlich muß es da wohnen sein!

Da brinnen in ber Stadt? fo frug ber Franz und fpucte geringschätzig auß; da brinnen möcht' ich nicht tot sein, ge= schweige benn lebendig! Nichts als Mauern und Mauern und viele enge, ftinkende Gäflein und himmelhobe, kable Säufer, daß einem alles vorkommt, wie ein großer, steinerner Räfig. in welchem der Sonnenschein nur gedungen und darum so dürftig 'nein scheint; wo kein Kirsch= oder Apfelbaum blüht. fein Böglein singt im Gezweig, fein Sobler erklingt und fein Bauchzer aufsteigt, und die Leut' fo ftumm und fteif bei einander vorbeigehen und man den Mädchen nicht einmal in die Augen gucken kann, weil sie aus Furcht vor dem Sonnen= und Mondichein einen Lappen vor das Gesicht gehängt, wo nicht einmal ein Leiterchen zu finden mar', um damit an Schatchens Fenfterlein emporzusteigen und ein Gutenachtgruß anzubringen - nein, da möcht' ich nicht einmal tot sein! Gigent= lich ift das dem Thus fein Sprüchlein, allein mahr ift's doch!

Wie der Franz heute so gesprächig war! Ich sann nach über den etwaigen Grund. Gleich aber hörten sowohl das Reden als das stille Sinnen von selbst auf, angesichts der Menge Leute, Vieh, Karren und Wagen, so sich durch das Thor drängte; dann die Fahrt über das jäh absteigende, holpperige Straßenpssafter, das dem Blicke sich darbietende Marktzgewimmel . . .

Wenn ich nur unseren Viktor erst gefunden hätte, dachte ich seufzend.

Da, vor dem Portale eines hohen, massiv gebauten und mit riesigen Heiligenbildern geschmückten Hauses stand eine Schar fröhlich plaudernder Studenten, und einer davon kam auf unser Behikel zugeschritten und rief freudig: Ah, der Freund Franz! Und sieh' da, meine liebe Schwester — Gottzwillkommen! — Er war es halt, der Viktor. Er hieß mich mit meinem Pakete vorausgehen zu seiner Herrichaft vor dem Baselthor, er werde sich vom Herrn Präsekten Permission holen und gleich nachkommen.

Und wie ich mich wieder dem Thore zuwende, da kam gerade der Krämerjohannes den Sanktursenstalden herunter gefahren, neben sich sein Annele, hold und schön wie der Frühzlingsmorgen. Beide grüßten mich gar freundlich und luden mich ein, den Mittagstisch mit ihnen zu teilen beim "Roten Turm".

Beim "Roten Turm" — hatte mich nicht auch der Franz dorthin bestellt? Das wird sich gut treffen, dachte ich; ober hat man's etwa zu treffen gesucht? fast könnte man's meinen! —

War das ein solider Staat in dem von Roggenstielschen Hause, schon in dem Hausslur, in der Küche, in der Speisesstube! Und es kam auch die leutselige Frau Baronin, um mich zu grüßen, es kamen die Fräulein Töchterlein, um sich die Schwester ihres Hauslehrers anzugucken. Und erst der Herr Baron, der war die Freundlichkeit selbst. Er und die Madame rühmten meines Bruders Fleiß und Gelehrsamkeit und gute Manieren; und sagten, derselbe werde vielleicht die nächsten Monate schon die Pariser Stelle antreten müssen, so

balb nämlich die gräfliche Familie aus Italien zurückgekehrt sein werde. Und der Herr Baron hoffte, seinen Schützling persönlich nach seinem neuen Bestimmungsort begleiten zu können; es gelüste ihn nämlich sehr, seine Pariser Bekannten und das alte, liebe Nest selbst wieder zu sehen, namentlich jetzt, da es, wie man ihm mitgeteilt, nach all' den Greueln der Revolution wieder weit schöner und glanzvoller hergestellt sei, als es je zuvor gewesen.

Das Stubenmädchen brachte Ruchen und Wein. Und ba, weil ich mich ein Weilchen allein befand, kam mir ber Gedanke an den alten Weiherhanfi, der an die zwanzig Jahre in diesem Sause Ökonom gewesen, kamen mir die vielen ernsten und heiteren Geschichten in den Sinn, die er auf unserer Ofenbank aus seiner damaligen Lebensepisode erzählte, kam mir die Frage, ob dieses der Herr Baron sei, von dessen prächtiger Unkenntnis in allen landwirtschaftlichen Dingen ber Sansi fo töftliche Dinge erzählte? Ach nein, jener herr von Roggen= ftiel war ja aller Beschreibung nach so sehr harthörig und mußte längst tot sein. Also ber Herr Papa von diesem jetigen Berrn . . . Bier eine dieser Geschichten des Weiherhansi: Eines Samstag abends tam ber herr Baron auf fein Land= gut, ben Stallenhof, herausgeritten. Wir waren mitten im Beuet begriffen, und er befahl: Johannes, nächsten Montag werden wir fürnehme Compagnie\*) erhalten, junge und ältere Damen, welche sich das heuen mitansehen wollen. Um zwei Uhr werden wir in hier eintreffen, d'rum richt' Er sich ein, bag Er um diese Zeit Heu einfährt — hat Er mich ver= standen, Johannes? Bunkt Zwei!

<sup>\*)</sup> Besuch.

Ich wendete ein: Wie kann man dies vorausbestimmen? Bis Montag sind's zwei Tage, und bis dahin kann unbestän= biges, sogar Regenwetter einfallen —

Thut nichts! rief der Herr eigensinnig. Um zwei Uhr wird eingefahren, merk' er sich's, Johannes!

Am Zwäi! spottete ich — den Teufel nochmal, was doch so ein Herrengimpel vom Heuen versteht!

Mein Herr, schwerhörig wie er war, frug: Was sagt Er, Johannes?

Ich sag': Ganz recht, Herr Baron, "am Zwäi" wird Heu eingefahren und sollt' es regnen und schneien!

Ja, ja, thu' Er das, Johannes! Und damit alles rechtzeitig bereit ist und sein abläuft — hier hat Er was zum Vertrinken, Johannes! — Er hörte es nicht, wie die Mädschen laut kicherten, die Mähder hell auflachten . . . Ein anderes Mal, so erzählte der "Johannes", kam die Frau Baronin mit einer Freundin nach dem Stallenhof spazieren; ich mußte sie überall herumführen. Im Viehstall angekommen, sagte sie allen Ernstes: Ja, was ich schon öfters habe fragen wollen, Johannes: Welches sind nun die Kühe, die die süße, sette Nidel\*) geben? . . . Das Bauchweh, das ich jenen Abend bekam, meinte der Hansi, — ich glaube jetzt noch, es rührte von der Anfrage her, von dem verhaltenen Lachen — —

Nachmittag war es, und der Biktor und ich wanderten gar wohlgemut wieder zum Thore hinein, nach dem "Roten Turm". Hier sollten wir, der Abrede gemäß, unsere Lands= leute treffen. Da saß auch richtig der Franz; da saß, ihm zur Seite, auch richtig — des Krämers Annele. Und sie

<sup>\*)</sup> Milchrahm.

hatten Wein, Braten und Auchen vor sich, das Annele blühte und glühte vor Lust, konnte kaum essen vor Freud'. Und sie rückten näher zusammen und hießen uns Platz nehmen an ihrer Seite, und der Franz winkte der Stubenjungser, daß sie unsere Auswartung besorge auf seine Kosten.

Es tam auch ber Rrämerjohannes; doch zeigte ber, als er die beiden beieinander erblickte, feine große Freude. Bielmehr rungelte er die Stirne und schaute fehr verdroffen brein; und rief den Frang beiseite und fagte mit gedämpfter Stimme, allein mit großem Ernst: Franz, Du bist ein braver Bursch' und wärest mir insoweit schon anständig und wert. Doch sag' ich Dir's nochmals, hoffentlich zum letten Mal: Mit meinem Mädchen da, mit der Liebschaft - es geht nicht, ich duld's nicht, kann's nicht dulben! Weil ich's eben satt hab', das Schimpfen und Anfeinden und Ausschänzelen von Deinem Atti, als ob ich in keinen Schuh aut genug wär' ober aus allen Kirchen und Klöstern gestohlen hätt', und meine Familie ehrlos wär' und räudig . . . Nein, bei Gott, das laff' ich mir nicht bieten! Dag mein seliger Atti ein armutiges Mann= lein gewesen und ich sein Sohn, das ist noch lang' keine Schand', gewiß nicht; er und ich hätten ja ebenso gut in einem fürnehmen Sause geboren werden können und Dein Bater in dem unserigen; und er hätt' es schwerlich so weit gebracht als ich, mit all' seinem pausbackigen Wesen nicht! Und das Wenige, das uns unfer Atti hinterlaffen, das war gewonnen durch harte Arbeit, fauren Schweiß und bittere Ent= behrung; und ebenso wenig klebt an meinem Bermögen ein ungerechter Kreuzer, meines Meitschis bereinstige Aussteuer ist ehrlich erworbenes Gut, so ehrlich als es eines geben kann, durch Fleiß und Geschick erworben und weise Sparsamkeit -

sag' das Deinem Atti! Und sag' ihm ferner, er solle ja nicht bange haben, daß etwa mein Meitschi je seine Schwelle über= treten und sein Haus verunehren werbe - bewahr' nein! das würd' ich felbst nie und nimmer zugeben . . . Und was er mir fonft noch alles in die Schuh' schütten will, als hatt' ich ihn stets gehaßt und verfolgt und sein Ansehen untergraben und ihm die Feinde auf den Hals geschickt, den neulichen Prozeß angestiftet und anderes mehr — bas ist die höllischste Lüg', die je ein Teufel ersonnen hat, mag's ihm nun ein= geblasen haben, wer will! Ja, das gerade Gegenteil ift mahr, ich hab' ihn, in der Franzosenzeit - doch wozu das Worte= machen und mich rühmen? Er würd' es mir doch nicht glauben, will's nicht glauben; sondern wird mich morgens noch ärger verschimpfieren als heut'! . . . Drum, wie ich ge= fagt habe allen Ernstes: Aus dem Ding da kann nichts werben. Folg' Du Deinem Atti Zelghöfer, ber wird Dir icon eine miffen und guführen, die nach feinem Beschmack ift und beffer in Guer Haus pagt, als jo ein verhaftes "Rrämer= meitschi" . . . Und hiemit Bunktum und Feierabend!

Wer hätte geglaubt, daß der leutselige, freundliche Mann so ernsthaft und böse werden könnte? Das Annele an meiner Seite schluchzte wie ein Kind, der Franz hatte gesenkten Hauptes zugehört, war bald bleich geworden, bald rot, besonders wenn er das liebreizende Mädchen ansah, das weinende. Und fast konnte er die paar Worte nicht hervordringen zu seinem er-hofften Schwiegervater: Was Ihr da gesagt habt, ist nichts, null und nichts! . . . Was gehen uns, das Annele und mich, die Dummheiten und Launen und Feindschaften unserer Väter an? Wenn wir uns lieb haben und uns schon gut genug vertragen wollen, was soll das Euch kümmern, die Alten?

Was das uns kümmern soll, fragst? Nun, Dein Ütti wird Dir's sagen, Franz, auf die unzweideutigste Art, ob die Sach' ihn angeht oder nicht! Fast könnt' es einen bedünken, Du allein kenntest den Zelghöfer nicht mit seinem steinharten Kopf.

Da richtete sich der Franz stramm auf und rief flammenben Auges: Auch ich, daß Ihr's wißt, bin ein Zelghöfer, auch ich kann meinen Kopf haben, wenn's nötig ist!

Und wirklich, jetzt war es beutlich zu erkennen, das Erbwahrzeichen, die hervortretende blaue Aber, von der Nasenwurzel sich über die Stirne hinausziehend, sich in dem kurzgeschorenen Haarschopf verzweigend, verlierend. Er ließ sich
trotig an Annele's Seite nieder, füllte die Gläser bis zum
Kande, nahm das seinige in die Hand und sagte zu seinem Mädchen, ihm ernsthaft und treuherzig ins Gesicht schauend: Thu' mir Bescheid, Annele! Oder willst etwa auch, wie Dein Ütti, mich gehen heißen? . . . Run, sag's! sügte er wieder trotig hinzu, damit ich's weiß!

Das Mädchen lächelte unter Thränen und konnte kein Wort hervordringen, als: Franz!... und schaute seinen Bater bittend an. Vom Zunfthause "zu Wirten" klangen liebliche Tanzweisen herüber, ein Walzer begann, ein sinn= und beineberückender Walzer. Was that der Franz? Rasch entschlossen reichte er seinem Mädchen den Arm und zog es, ohne eine weitere Erlaubnis abzuwarten, lächelnd mit sich fort zur Stube hinaus. Unter der Thüre wandte das Annele sich noch nach seinem Vater um, es war ein Blick voller Glückseitet und zugleich voll demutsvoller Abbitte; und fort waren sie.

Der Krämer schaute ihnen verblüfft nach und wußte offenbar nicht was thun, welche Saite er anschlagen sollte, es

war schier possierlich zu sehen, wie er sich verlegen in den Haaren kraute. Dann aber setzte er sich mit einer raschen Bewegung zu uns Geschwistern an den Tisch, bestellte eine frische "Halbe" her, stieß mit uns an und sagte: Sie wollen's scheint's erzwingen, die beiden, all' mein Abmahnen und Wehren nützt halt nichts. Nun sollen sie's auch nehmen, wie's kommt, mich trifft keine Schuld!

Erst jetzt gewahrte ich des Rappenbauers suchshaarigen Sohn, wie er vom Ofentische her sein Scheelauge auf uns gerichtet hielt, die Ohren lauschend spitzte. Ihm war ja das Annele seit langem im Kopf gelegen, doch mochte es den heimtückischen Schleicher gar nicht leiden . . . Nun, da er fand, daß er bemerkt worden war, schlich er sich mit seinen erlauerzten Geheimnissen fort.

Und eine Stunde später, nachdem ich von meinem Bruder Abschied genommen, suhren auch wir, der Krämer und ich, zum Thor hinaus.

Der Krämer sah wieber ganz niebergeschlagen aus und sagte: Mich reißt's schier bei allen Haaren zurück, nach ber Stadt; ich hätt' das Meitschi nicht zurücklassen sollen, daraus, aus der Liebschaft kann nichts Gutes werden, nichts als vermehrte Feindschaft seitens des Alten, uns übrigen, mir zumeist, Berdruß und Ärger . . Ich hätt' es dem Franz ganz und gar nicht lassen, sondern das Meitschi mitnehmen sollen, am End' mit Gewalt, denn wenn's der Alte vernimmt, daß sie beisammen gewesen, ich fürchte, er fährt aus der Haut.

Ich suchte ihn zu beruhigen und ihm seine Besorgnisse auszureden so gut ich es konnte. Und wirklich, nachdem wir im "Neuhäusle" auf bekannte Marktleute gestoßen und Einkehr gehalten, war er wieder ganz der redselige, joviale Mann, ers

zählte mit vielem Behagen und Humor alte Geschichten aus seinen jungen Jahren, Marktgeschichten, Kilbi= und Kilksahrten aus Stadt und Land, so daß wir durch die abendliche Dämmerung den heimatlichen Kirchturm vor uns sahen, eh' ich's nur vermutete.

Raum jedoch war ich zu hause angelangt und im Begriff, meinen Lieben über des Tages Erlebniffe einen kurzen Bericht abzustatten, so trat auch schon des Höfers Marlys in die Stube und fragte verwundert: Du da, Martha? So ganz allein, Bu Fuß? So ist es benn boch mahr, mas soeben ber Rappen= bauer meinen Eltern so geschäftig mitgeteilt, unser Franz sei bei bes Krämers Mädchen gesehen worden, hab' es zum Tanz geführt! Dabei, bei bem Zuohrentragen, lugte bem alten Sünder das neidische Gift zu den Augen heraus, weil er das Unnele oder vielmehr das Erbe für sich felbst d. h. seinen roten, scheelängigen Rifi (Dionis) gehabt hätte, ber Rrämer aber sowohl als das Meitschi von einer solchen übelriechenden Verwandtschaft nichts hat wissen wollen. Und nun schwatzt er feit einer Stunde auf meinen Utti ein, bringt alles herfür, Altes und Neues, Wahres und Erlogenes, um darzuthun, wie fehr ber Rrämer uns feind fei und nur auf unseren Schaben finne . . . Und mein Utti horcht ihm aufmerksam zu, schenkt ihm Ririch ein, ein Gläschen um das andere, und trinkt fogar felbst mit, gang wider seine nüchterne Gewohnheit, nur um feinen Born zu harten! und geht bie Stube auf und ab schweren Trittes und spricht fein Wort. Allein unter ben Augenbrauen hervor blitt es wie nahendes Ungewitter - ach, Martha, ich fürchte fehr, es wird ein schlimmer Willfomm werden, unserem armen Frang! Auch die Mutter, obgleich anfänglich nicht wenig aufgebracht über ben Rrämer, beffen

Meitschi und den Franz, ängstigt sich nun sehr wegen des Üttis unheimlichem Zorn, getraut sich kein Wort dreinzureden, wenigstens vor dem Rappenzwicker nicht, weiß sich weder zu raten noch zu helsen. Uch, wenn ich nur den Franz warnen könnt', dem Ütti ja nicht zu widerreden, nur dies eine Mal nicht, heut' Nacht!

Allein der Franz, in mutiger Marktstimmung, widers sprach . . .

Er bekannte es seinem Atti frei und frank: Diese lieb' ich, des Krämers Annele, wie ich keine andere lieben könnt', weil eben keine andere so schön, so gut und tugendhaft ist auf der ganzen Welt! . . . Ich din nun fünsundzwanzig Jahr' alt geworden und sollt' nun doch zu unterscheiden wissen, was mir paßt oder nicht paßt — von Heiraten braucht es deszwegen noch nicht die Rede zu sein, kann ja warten, dis Ihr selbst es an der Zeit sindet, Ätti! Und seid Ihr Alten aus Grund oder Migverständnis uneins — was geht das uns Kinder an, die keinen Disputat, keine Feindschaft haben, nicht den Grund dazu? Und wer Euch sagt, Ätti, der Krämer thu' Euch hassen, versolgen, der lügt wie ein Schelm, ja, wie ein Schelm, das sag' ich, Euer Franz!

So hatte der Bauer seinen Sohn noch nie gesehen. Schier mochte ihn dieser männliche Trot ein wenig verblüffen, erfreuen; eine Weile nur, den Augenblick. Dann brach aber der Zorn nur um so gewaltiger hervor.

Ein Schelm, das ist der Krämer, ein ausgemachter Heuchler und Schuft! schrie er mit dröhnender Stimme. Und wer's mit ihm hält, ist ebenfalls ein Schelm — verstehst Du das, Bub'? Haft mich nun lang' genug zum Narren gehalten mit Deiner Liebschaft. Zeht hört's auf! Und ich frag'

Dich, frag' Dich zum letzten Mal: Willst Du von bem Mensch= lein, bem Krämer sein's, lassen, sofort, und Deine Bas' hei= raten? Ich will's wissen! Besinn' Dich wohl!

Da antwortete der Franz mit Festigkeit: Ütti, was Ihr da von mir verlangt — ich mag's nicht thun, ich kann's nicht thun, um mein Leben nicht!

Ach, Franz! bat die Mutter schluchzend, ach Franz, red' nicht so, sei doch —

Der Bauer, kirschrot vor Zorn, fiel ihr herrschend in's Wort: Schweig' Du mit Deinem Geheul'! Ich werb' schon fertig mit ihm, ich allein! Also noch einmal, Bursche, ganz kurz: Willst oder willst nicht?

Eine stumme Pause, für unseren Franz ein Moment qualvollen Besinnens. Hinter des Bauers breitem Kücken machten Mutter und Schwester nach dem Jüngling hin die flehendsten, bejahenden Geberden. Bon des jungen Mannes Lippen aber entschlüpfte ein bebendes, tonloses, verzweiseltes: Nein, ich kann nicht! . . .

Des Höfers Haus stand von dem unserigen wohl an die hundert Schritte weit ab; dennoch vermochte der nun folgende Streitlärm dis hinauf in unsere stille Kiltstube zu dringen, sowie auch zu Thysens hinüber, denn wir sahen, wie der Schuster mit dem brennenden Laternchen vor die Hausthüre trat und zu seiner Frau Thysin sprach: Was zum Henker mag denn los sein bei des Bauers drüben? Still, Ev', nun hör' ich's deutlich: 's ist der Alt', 's ist der Franz . . .

Der Lärm bei bes Höfers wurde mit jedem Augenblick lauter und heftiger. Jest ging die Hausthüre auf, ein schmaler Lichtschein verbreitete sich über die Hausflur, den Hofraum. Und wir hörten Franzens hocherregte Stimme: Ich geh' ja

schon, Ütti, geh' zum Haus' hinaus, da Ihr's so haben wollt! Aber hinausschieben, hinauswersen, wie ein Dieb — und hab' doch nichts verbrochen — nein, hinauswersen laß' ich mich nicht, auch nicht von meinem eigenen Ütti! Erst will ich meine Kleider haben und den andern Abe sagen — bei hellem Tag!

Wie, Du willst mir troten, Bube? So schrie der Bauer wütend. Hier hat der Zimmermann das Loch gemacht, für solch' ehrlose Bengel, da!

Ein dröhnendes Gepolter entstand, wir hörten der Bäuerin und Marlysens Weinen und Wehgeschrei: Ach Gott! Er schlägt ihn, den Franz — Hülfe!

Und ich bat meinen Ütti: Um Gotteswillen, geht doch abwehren!

Ich selbst ging mit. Es kam ber Thys mit seinem Laternchen herbeigeeilt. Was giebt's? rief er verwundert. Nun ersahen wir es, bei dem ungewissen Laternenschein — ein gar seltsamer, grausiger Andlick: Zwei riesige Männergeskalten, die sich mit aller Macht umschlungen hielten und mit einander rangen; serner zwei kreischende weibliche Gestalten, die die Streitenden trennen wollten und zwar mit etwa demselben Ersolg, als wenn menschliche Hände zwei Eichen auseinander reisen wollten, deren knorriges Geäste seit Jahrhunderten enge in einander verwachsen; ebenso fruchtlos erzeigten sich Thysens gleichzielende, mutige Versuche.

Endlich keuchte der Bauer mit heiserer Stimme: Lass' mich los! Ihr wollt' mich schlagen, ich lass' mich nimmer schlagen, wie vorhin!

Ich thu's nicht . . .

Wollt Ihr's schwören bei der heiligen Jungfrau? Ich — schwör's! . . . Lass, mich — ich — ersticke! Und wirklich: Als ihn der Franz aus seiner riesigen Umarmung losließ, taumelte der Alte einen Augenblick wie berauscht umher und wäre, ohne Thysens und Markssens Dazwischenkunft kraftlos zusammengesunken. Er schien betäubt, rang nach Atem. Scheusal! knirschte er, so Deinen Ätti zu behandeln!... Aber komm' mir nicht mehr über die Schwelle, Bub'! Ich will Dich mit keinem Aug' mehr sehen, eher erblinden!

Und er that einen häflichen Schwur.

Sein Sohn, sich die Stirne abtrocknend, sagte gelassen, schier wehmütigen Tones: Ich komme, wenn Ihr mich ruset, nicht eher! . . . B'hüt Gott, liebe Mutter! B'hüt Gott, Schwester!

Sie konnten nicht antworten vor Leid und Thränen.

\*

War das ein Gerebe im ganzen Dorfe: Bei des Zelghöfers Wut und Streit, wegen dem Franz, wegen des Krämers Annele! Der Franz, heut' Morgen noch bei Thysens, ist nun auf und fort, niemand weiß wohin, denn der Thys will's nicht verraten.

Einige wollten sogar noch mehr wissen: Auch mit der Marlys hat sich der Alte hernach gestritten. Sie sollt' ihm das Wort geben bei Ehr' und Eid, den Ölerhänsel zu heiraten. Und sie that's . . .

Und sie that's, es war nur zu wahr!

Furchtbar aufgeregt und geängstigt von ihres Vaters Zorn und Fluch, erschreckt durch des Bruders Verstoßung, müde der Mutter Zureden und Thränen, sagte sie zu. Ihr Vater ließ den Ölerhänsel herbescheiden, auch ihm, auf der Estern nochmaliges Ermahnen, sagte sie zu; zu selbiger Stunde, in der Gemütsversassung, in welcher sie sich befand, würde sie das Jawort selbst einem Elefanten gegeben haben, wenn es verslangt worden wäre.

Und der Bauer sprach: Nun gut, Marlys, daß Du mir zu Willen bist! Warst und bist alleweil noch das beste von allen Oreien. Und es soll Dich, das Gehorsamen, nicht gereuen, will Dir's gedenken mit Hab' und Gut, mit meinem Segen . . . Er aber — er scheute sich, den Namen seines Üttestschnes auszusprechen — er soll mir's büßen! Nicht die Furche soll er von mir bekommen, nicht den Roß= oder Kuh= schwanz, gar nichts!

Wie freudig grinste bei diesen aussichtsreichen Worten der Ölerhänsel!

Und wer es froh war, daß es mit der Marlys diese Wendung genommen, das war ich, zu meiner Schande sei's gesagt! Und mochte mich das Mädchen, wenn ich es so freudslos und mit rotgeränderten Augen einhergehen sah, noch so sehr dauern — näher stand meinem Herzen doch alleweil mein Bruder, dem nun, nach all' dem Vorgesallenen, das Entsagen auf Marlysens Liebe weniger schwer fallen mußte. Er brauchte es ja nicht zu wissen, auf welche Art die Sache, nämlich des stolzen Bauernmädchens Zusage, sich zugetragen.

Am Pfingstmontag war es, als der Viktor uns einen unerwarteten Besuch abstattete. Er kam, um seine Vorbereiztungen zu der schleunigen und anbefohlenen Pariser Reise zu vollenden und zugleich von uns Abschied zu nehmen.

Als ich ihm die Vorgänge erzählte, die sich bei des Nachbarn Zelghöfers zugetragen, der Weggang Franzens, konnte er nicht genug Worte der Verwunderung finden. Als ich ihm aber die Entschließung Marlysens, ihr Jawort zu Handen des Ölerhänsel, mitteilte, da sprach er kein Wort, sondern riß die Augen weit auf und glotzte mich an, daß ich darob schier erschrak . . .

Die Marlys wußte nichts von meines Bruders Ankunft. Als sie an den Bach kam, um die Linnen zu bleichen und plöhlich seiner ansichtig wurde, wie er in unserem Gärtlein auf= und abschritt, da stieß sie einen lauten Schrei aus, ließ Linnen Linnen sein und eilte fliegenden Schrittes nach Hause.

Und der Viktor sprach: Nun weiß ich's: man hat sie gezwungen!

Er ging hinauf in ben Walb und kehrte erst spät zurück; und aß keinen Bissen, sondern legte sich gleich zu Bette. Und des Morgens schon — er war gar nicht mehr zu halten — machte er sich auf die Reise. Meine Mutter weinte, die Liesel weinte, auch dem Ütti ging es sehr nahe, das Abschiednehmen auf lange, unbestimmte Zeit, die Trennung von seinem gesliebten Sohne.

Ich aber gab ihm das Geleite bis weit über das Dorf hinaus, bis zum "Käppele". Und er fragte: Was ist's mit unserer Liesel, daß sie so leid\*) aussieht? Hat sie's noch nicht vergessen und verwinden können?

Ich fürchte, nein!

Dann, meinte er, ist's am besten, sie geh' eine Weile fort unter fremde Leute. Ich will mit unserer Madame Roggenstiel Rücksprache nehmen, sie soll sie ins Haus nehmen.

Wie? rief ich, die Liesel soll in die Stadt gehen, wo er ist, der Lir? Bist Du auch noch bei Sinnen, Viktor?

<sup>\*)</sup> leidend.

Der Lix, entgegnete er mit bitterem Lächeln und er riß eine Schlehdornblüte vom Hag, der Lix wird ihr vorderhand nicht mehr in die Quere kommen, der ist "verwahrt und aufgehoben" und zwar im Jesuitenkloster zu Freiburg. Dort werden sie ihm die ungeistlichen Faren schon austreiben. Man setzt ihm so lange die Daumenschrauben an, bis er mürbe und windelweich geworden. Er war das schon ziemlich bei der Abereise in Mitte der beiden Erorzisten, der arme Lix!

Hierauf öffnete er sein Taschenbuch und entnahm bem Brieffache ein schmales, goldenes Reiflein und sagte: Gieb das ihr — weißt wohl, wen ich meine!

Nein, das thu' ich nicht!

's ist ihr eigen, hat mir's verschenkt . . .

Ja so, dann wohl! Soll ich noch ein Weiteres auß= richten?

Rein!

Der arme Viktor! Glaubte, indem er mich hurtig ums halste und küßte und davonsprang, ich sähe die Thräne nicht, die große Thräne in seinem Aug' erglänzen!

Lange, lange schaute ich ihm nach, bis er hinter bem hohen Feldhag verschwunden war.

Armer Biktor!

\* \*

Der Zelghöfer war mit seinen Frühjahrsarbeiten so sehr in Rückstand gekommen. An die zwanzig Jucharten sollten noch mit Hafer bestellt werden. Und kein Knecht da, der eine ordentliche Furche ziehen konnte, keiner, der das Säen verstand. Und bazu hatte der Bauer selbst noch Gliedweh bekommen, das ihm alles Schaffen in frischer Erde kurzweg untersagte.

Ju bieser Verlegenheit ließ er ben Thys, seinen alten treuen Thys, herbescheiben. Ich kann nicht anders, sagte er, Du mußt mir dieß Frühjahr mehr denn sonst Aushilf' leisten. Das Knechtenvolk ist zu nichts nütze, als sich am Tisch breit zu machen und hohe Löhne zu fordern — ja das verstehen sie aus dem Fundament! — und einem die Sachen zu verderben!

Und der Franz? Wo ist benn der Franz? Der schlaue Thys stellte sich, als wüßte er von dem Borgange rein nichts.

Fort ist er! brummte der Bauer und schaute durchs Fenster durch.

Wohin, fort? Und wozu? Weiß nit! Frag' auch nichts darnach! So?

Ja, so! entgegnete der Bauer, sich ärgerlich umwendend. Ober nimmt's etwa Dich so groß Wunder, Thys?

Das will ich meinen, Wernet, daß es mich Wunder nimmt! Hab' den Bub' auf den Knieen geschaukelt, als er noch ganz klein war, hab' ihn aufwachsen und groß werden sehen bei Dir und bei mir. Ja bei mir! Denn kein Tag verging, daß er nicht um mich war, keiner! Und ich mocht' ihn so gut leiden, als wär' er mein eigen, ich kinderloser Mann . . . Und hab' ihn mähen gelehrt und wețen und dreschen und all' die kleinen und großen Börtel beim Schaffen — ist's nicht so, Wernet? Und er war mir zugethan, kam zu mir Alten zum Abendsitz und schämte sich nicht, wenn es sich zutraß, mit mir, seinem Tauner, eine Halbe zu trinken. Und vertraute mir alles, was ihn freute ober guälte —

Alles? frug der Bauer grinfend.

Ja, ich mein's!

Alfo auch sein Geschlepp' mit bem Krämermeitschi?

Dann hast Du ihn wohl auch aufweisen helfen zu bem Bubenftück, daß er mir troten soll?

Und der Thus antwortete fehr gelaffen: Ja, Wernet, das hab' ich gethan . . . Nun, quet' mich an wie Du willst, ich sag' Dir gleichwohl die Wahrheit, wenn's sonst niemand barf: Ja, ich hab' ben Bub' aufgewiesen; ich hab' ihm näm= lich gesagt: Franz, wenn Du die Winkelmattbaf' durchaus nicht lieben und ehren, ja nicht einmal riechen fannst, bann laff' es wirklich lieber bleiben. Denn so was thut nicht gut in ber Eh', konnt' feine ichlimmen Folgen haben für Zeit und Ewig= feit - wie der Vikar zu sagen pflegt in der Predigt . . . das hab' ich ihm gesagt, Wernet, weil's mir heilig ernst war und weil er mich barum befragt, um meine Meinung, und weil ich selbst das einfältige, klotige Ding, und war's noch zehn Mal reicher gewesen, auch nicht gemocht hätte, und war ich boch nur ein geringes Schuhmacherchen, ein Pechjudler und nicht dem stolzen Zelahöfer sein stolzer Sohn! . . . Und als er's mir befannte, seine starke Lieb' zu des Krämers Toch= terlein — weißt, Wernet, was ich mir babei bachte? Ich bachte: Run, auf den Ropf gefallen ist der Junge nicht, so wenig es ber Alte gewesen in biesen Jahren! Das ift ja ein Meitschi zum Fressen, so hubsch, so fein, so fromm und ge= ichickt und manierlich und rechtschaffen in allen Dingen! Und reich - nun, fo thu' doch nicht gleich fo wild, Wernet, als hatt' Dich eine Hornuffe geftochen, fondern laff' mich erft hubsch ausreden . . . Ich sagte nicht etwa zu Franz: Greif' zu, laff' Dich nicht abhalten durch nichts! 3ch hab' nicht gehetzt, sondern ich hielt ordentlich an mich und mahnte:

Besinn' Dich wohl, was Du thust! Trag' noch eine Weil' Deine liebe, sorglose, ledige Haut und berweil kannst Du Dir

alles überlegen, noch viel taufend Mal. Und kommt Dir ein anderes Wild ins Gehege, das Dir noch besser gefällt als Dein Annele und's auch Deinem Atti besser zusagt - ei, bann ift's noch alleweil, nach Jahren Zeit zum Zugreifen und zum Kreuztragen. Also zuwarten! . . . Und versteh' mich wohl, Wernet! Wenn's dem Jungen auf einmal so eilig ward mit dem Meitschi — niemand anderes ift Schuld baran, als gerade Du, Du mit Deinem unzeitigen Buftthun, mit Deinem Poltern und Zwängen betreffs der Winkelmattbase. Denn ich möcht' Dich fragen, Wernet: Hatt' man Dir in Deinen jungen Jahren ein Meitschi aufdrängen wollen, einen bummen, muften Strupf, furzum eines, das durchaus nicht nach Deinem Geschmack - wohl, Du wärest mir der Rechte gewesen, Du! . . . Und den Trottopf, von wem hat ihn der Junge wohl ererbt, als just vom Alten, wenn er auch jetzt noch nicht völlig so hart ift!

Und das schlimme Maul? brauste der Bauer auf, das ungewaschene Maul — von wem hat er das, Thys? Von Dir? Und die Grobheit, die Gewaltthat, die er gegen mich erzeigt? D wenn ich an den Abend denk', ich möcht' wütend werden, ich könnt' den Burschen — o ich weiß nicht, was ich könnt'!

Du bift wirklich wütend, Wernet!

Und Du ein Auslächler, ein Aufwiegler, ein falscher Kerl — weißt jetzt, was Du bist? Einer, ber's mit dem Jungen hält wider den Vater — nun so geh' und halt's mit ihm, ich kann's auch machen ohne Dich!

Der Thys zuckte mitseidig die Achsel und ging. Unter der Hausthüre kam ihm die Höserin nachgeeist und bat: Acht' es nicht, Thys! Er weiß ja kaum mehr, was er sagt und thut. Bleib' Du da und schaff', thu's mir zulieb!

Euch zulieb thät' ich's schon, Ihr dürft's mir glauben — Lass, ihn laufen! schrie der Bauer von der Stube her. Um Geld und um's Fressen frieg' ich Leut' genug, weniger fürwitzige, falsche! —

Die Bäuerin wußte sich vor Gram und Weh kaum mehr zu helfen. Jag' mich auch gleich aus dem Haus'! rief sie. Ober noch lieber: schlag' mich gleich tot, dann bin ich aller Qual los! D Lir! D Franz! Wo seid Jhr?

Selbst der Bauer erschrak ob ihrem wahnsinnigen Schmerz und begann einigermaßen zur Besinnung zurückzukehren. Er sprach dies und das, was zur Entschuldigung und Begründung seines gewaltthätigen Borgehens, sowie zur Beruhigung seiner Ehefrau dienen sollte. Allein bei dieser wollte nichts versangen, sie wußte sich kaum mehr zu helsen, schluchzte auf Schritt und Tritt, vergaß sogar ob ihrem trübseligen Sinnen ihre gewohnten häuslichen Obliegenheiten.

Wo nur der Franz weilen mochte?

Auch das wurde bald bekannt: Bei des "Bauern" zu Wyl, seinen nahen mütterlichen Verwandten, hatte er Aufnahme gefunden.

Zu Pfingsten jedoch wurde sie verkündet von der Kanzel herab, Franzens Berlobung mit des Krämers Unnele.

Der Pfarrherr verlas die Namen der beiden ganz schnell, ohne wohlwollende Betonung und auch ohne die üblichen, außzeichnenden Titulaturen, als wären es blos gemeine oder wildfremde Leute gewesen, etwa auß dem Entleduch. Der Zelghöfer, der breit in seinem Familienstuhle saß, schneuzte sich geräuschevoll die Nase, der Krämer jedoch kniff sich bei des Pfarrers Unhösslichkeit die Lippen zusammen. Und die Leute stießen sich mit dem Elbogen an und zischelten sich allerhand in die

Ohren; und mit der rechten Andacht war es eine Weile vor= bei in der ganzen frommen Bersammlung.

Zu Hause angesangt, rief ber Bauer: Zwing' er's nur, ber Bub', ich kann auch zwingen, daß er bran benken thut!

Und beim Mittagessen brachte er vor Maßleidigkeit keinen Bissen herunter. Er warf den Löffel zornig weg, erhob sich und sprach unmutig vor sich hin, ohne uns andere zu beachten: Lumpengesetze, Lumpenbehörden, die einem Buben gestatten, entgegen dem Willen der Estern zu heiraten! Doch was will man sagen? Es schickt sich halt heutzutag' alles zusammen, die Gesetze, die Regierungen, die jetzige Welt, alles, alles!

Und er schritt bröhnenden Schrittes in die Nebenstube hinüber, die Thüre heftig hinter sich zuschlagend. Die Höserin hatte sich schon gar nicht blicken lassen, der Marlys standen die hellen Thränen in den Augen, und auch wir übrigen Weibsleute fanden keinen rechten Appetit. Einzig die Knechte ließen sich durch das Familienereignis die Gemütsruhe nicht rauben; sie hieben nur um so kühner auf die gesottene Kinn-backe und den gebratenen Schinken ein, daß kaum noch dem Haushund die Knochen übrig blieben zum benagen.

Abends, als die Marlys und ich am Zelgbachsteg standen und gerade das Ereignis, diese unerwartete Verlobung besprachen, stand plötzlich, wie aus dem Boden gewachsen, der Franz vor uns. Er war ein bischen bleicher und magerer geworden. Und er wandte sich ohne weitere Einleitung an seine Schwester und sagte: Willst unsere Brautzungser sein, Marlys?

Nein! entgegnete diese kurz und rauh. Ich barf nicht . . . Und mag nicht! Denn Du bist Schuld an meinem Elend, daß ich dem Hänsel Ja sagen gemußt!

So muß ich halt eine andere, Fremde drum angehen . . . Gut' Racht!

Da wandelte mich ein Mitleid an, ich rief ihn zurück und sagte: Eine Landsfremde brauchst Du nicht zu fragen, Franz! Wenn ich Dir nicht zu gering bin, will ich schon Deine Brautjungser sein.

Zu gering bist Du mir nicht, Martha! meinte er gutmütig. Nein, nicht zu gering, aber viel zu wert, als daß ich Dir meines Üttis Zorn aufhalsen möcht'. Gelt, der Thys hat's erfahren, ist ihm gefündigt worden wegen der Treu!... Sollst gleichwohl Dank haben, Martha, ich und das Annele werden des guten Willens gedenken.

Eine trübe, wehmütige Stimmung herrschte jenen Abend auch in unserem, dem Schulmeisterhäuschen. Meine Schwester Liesel hatte ihren Koffer gepackt und war bereit, den ihr in dem von Roggenstielschen Hause angebotenen Posten anzutreten. Gleichzeitig sollte uns auch das Trudchen verlassen, indem es, zusolge Beschusses bes Familienrates, zu Liesels Lehrmeisterin nach Balsthal reiste, um sich im Schneiberinberuf noch anzemessen auszubilden.

Der armen Liesel mochte ich die Veränderung herzlich gönnen. Das muntere und allzeit willfährige Trudchen jedoch mußte ich schmerzlich missen.

Nun war unsere Haushaltung gar noch auf drei Personen herabgeschmolzen. Die Mutter weinte, der Ütti seufzte; ich allein schwatzte und scherzte, versuchte sogar, das sorglose, fröhliche Lachen meiner früheren Jugendzeit wieder zu erlernen, meinen guten, armen Eltern zulieb. Doch wollte es mir nicht recht gelingen.

Der Franz war bei seiner Hochzeitsseier ber erste, der von dem üblichen Vortauz, den Vorsprüchen und dem altherzgebrachten Straßenceremoniell Umgang nahm.

Dagegen knallte es aus einem Dutend Mörser vom Kirchbühl herab, Schuß auf Schuß, daß unten im Dorf die Fenster klirrten. Und sogar die Schulbuben und Mädchen, so wollte es der Krämer, bekamen ihren Spendwein und ihre Kreuzerwecken, der Sigrist, zu Handen der Armen, einen Backstrog voll Brot. Und eine Kutsche kam angesahren aus der Stadt und trug die Reuvermählten davon. Und die Sonne machte ihren gewohnten Lauf und schien so hell und wonnig, trotz des Zelghösers sinsterem Stirnrunzeln und grimmen Dreinsichauen.

Tages darauf fuhren wir, des Zelghöfers Werkleute, Heu ein ab der Krummatt. Trohdem man es uns an Speif' und Trank und Labung üblicher Art nicht fehlen ließ, wollte diese Heuernte bei uns keine fröhliche Stimmung, keine rechte Kurzweil aufkommen lassen. Denn was uns des Hauptsächelichsten mangelte, das war der allzeit lustige, sange und scherzebereite Thys. Dagegen des Bauern finsteres Brüten, der Marlys tieftraurige Miene und mutloses Gebahren. Ach, ich begriff, ich kannte den Grund von des armen reichen Mädchens Niedergeschlagenheit ganz gut: Der Ölerhänsel, einmal im Bessise des Jawortes, drängte immer mehr. Er wollte nicht länger mit "naschhaften, diebischen" Hausmägden wirtschaften, die ihm überdies alleweil aus der Zeit liesen; er wollte sich seine junge Hausfrau holen . . .

Das Breni sollte, ber Abrebe gemäß, das Mittagessen auf das Feld bringen. Die Stunde war da, ging vorüber, allein kein Breni ließ sich blicken, dagegen fingen die Mähder heimlich an zu murren, denn zu jener Zeit kannte man die vormittägliche Zwischenmahlzeit (zu Neunuhr) nicht einmal dem Namen nach . . . Doch ja, dort kam das Breni atemlos das hergelausen, jedoch ohne Zeine (Tragkorb), und konnte sie schier nicht hervorbringen die paar Worte: Die Mutter (Bäuerin) ist krank geworden, arg krank!

Der Bauer glotte das Mädchen ungläubig an: Krank— sie war ja noch nie krank gewesen, seine Frau, wie sollte sie es denn jetzt werden, mitten im Heuet . . . Gleichwohl machte er sich schleunigst auf den Heimweg, die Marlys war schon längst vorausgeeilt und hinter dem Schlegelmatthag verschwunden.

Was sollte ich thun? Gleich kam der Befehl: Heimkommen! Auch der Roßknecht — Doktor holen! . . .

Da lag sie, die Bäuerin, auf ihrem Bette, bleich, regungslos und stumm, blos das kaum bemerkbare Zucken des Mundwinkels und eine schwache Regung der Handmuskel verrieten, daß das teure Leben noch nicht entslohen. Der Psarrherr hatte sie bei meiner Ankunst bereits mit der letzten Ölung versehen und las nun die Sterbegebete. Die Marlys weinte überlaut, der Bauer stöhnte ohne Unterlaß, er, der riesig gebaute Mann, zitterte am ganzen Leibe und stammelte die Gebete sinnlos nach und starrte nur immer nach seiner Frau hin, an welcher die Marlys und ich alle Biederbelebungsversuche verschwendeten. Bon Zeit zu Zeit ging er ans Fenster hin, schaute das Gäßlein hinab und ächzte: Der Doktor — will benn der Doktor immer noch nicht kommen?

Der Pfarrer begann schließlich noch die Armenseelenlitanei zu beten, das Breni winkte dem Bauer und flüsterte: Nun ist er da, der Doktor, zu Fuß, hier draußen in der Stube . . . Ach nein, es war ja nicht ber Doktor, sondern blos der Prokurator Scheerlein aus der Stadt. Der Prokurator Scheerlein mischte sich den Schweiß vom kahlen Haupte, reinigte mit dem seidenen Taschentuch sorgfältig die bestaubte Brille, räusperte sich und sprach: So, Herr Statthalter, nun wären wir da, um Euere und Euerer Ehefrau letzte Willensäußerung betressend die Enterbung Eueres ältesten Sohnes aktenmäßig außzusertigen. Zwar ist das Testament, wie Ihr mir's besohlen, bereits zu Papier gebracht, förmlich und recht, und bedarf dasher zu seiner unansechtbaren Gültigkeit blos noch Euerer und Euerer Ehefrau, durch Zeugen zu beglaubigende Unterschrift.

Der Bauer suhr sich mit der breiten, schwieligen Hand über die tiefgefurchte Stirn und stotterte verlegen: Zetzt nicht, heut' nicht . . . ein ander' Mal! . . . Und mit dem Kopfe nach der Nebenstube deutend, fügte er mit kläglicher Stimme hinzu: Sie ist trank geworden, arg krank — ach Gott!

Endlich ein Fuhrwert — das war nun doch der Doktor. Rasch stieg derselbe vom Wagen herunter und begab sich gleich in die Nebenstube zu der Kranken. — Der Schlag! erklärte er und ließ ihr zu Aber — die höchste Zeit, das Blut floß so dick und träge! Und nach einer Weile, als sich bei der Kranken der Atem wieder einstellte, tieser und tieser und sie die Augen ausschlug zu einem matten, unstäten Blick, da entzang sich unser aller Herzen und Lippen ein freudiges: Gezrettet — Gottlob!

Gerettet! wiederholte auch der Doktor, fügte jedoch bedächtig bei: Gerettet für einstweilen. Wenn nur alles wieder gut wird!

Und als er die Kranke fragte mit lauter Stimme: Kennet Ihr mich, Frau Zelghöferin — den Doktor Louis

von Aarwangen? da schaute sie ihn groß an, nickte kaum merklich mit dem Haupte, um gleich wieder müde die Augen zu schließen.

Es war nach Mitternacht, als sich der Bauer endlich bewegen ließ, von der Kranken weg zur Ruhe, in die Hinterstube sich zu begeben.

Und ich schloß hurtig und so geräuschloß als möglich die Hausthüre auf und rief: Bßt! Und eine hohe Männergestalt huschte an mir vorbei ins Haus hinein, durchschritt, leise auftretend, die Wohnstube und trat in die matterleuchtete Nebenstube und warf sich vor der Kranken auf die Kniee nieder und bedeckte ihre Hand mit seinen Küssen und klüsterte: Mutter! Liebe Mutter!

Und sie wollte sich aufrichten im Bette und brachte es nicht zu stande; sie wollte sprechen und vermochte kein Wort von sich zu geben — ein unverständliches Lallen nur, ein mühsames Bewegen mit der Hand, mit welcher sie ihm, ihrem Franzi, über die Wange suhr.

Die Marlys und ich hatten große Mühe, den Burschen wieder fort zu bringen, fürchtend, die Gemütsbewegung könnte der Kranken Schaden bringen ober es möchte der Bauer auf= wachen und ben unliebsamen, nächtlichen Gast überraschen.

Die Bäuerin genaß, genaß sehr langsam. Und die eine, linke Körperseite blieb ihr gelähmt und die Sprache kehrte nur sehr mangelhaft zurück, so daß es einem arg bemitleiden konnte, sie zu sehen und zu hören.

Daß unter biesen häuslichen Verhältnissen bie "Werke"
— Heu= und Getreideernte — bei des Höfers nur langsam von statten gingen, läßt sich wohl begreifen.

Der Bauer hatte sich zwar so weit herabgelassen, ben Thys um sein neues Einstehen ersuchen zu lassen und dieser sagte bereitwilligst zu und gab sich die redlichste Mühe, um die große Arbeit zu fördern und thunlichst zu Ende zu führen, durch Besehl und eigenes gutes Beispiel. Der Höser selbst kam nur selten auf's Feld, etwa des Nachmittags, beim Ginsahren. Die meiste übrige Zeit über saß er am Bette seiner Frau, wehrte den Fliegen, murmelte Gebete und starrte gesankenvoll vor sich hin.

Und obwohl kein zärtlich Wörtlein über seine Lippen kam, so wußte ich's nun doch: Er liebte seine Frau mit starker Liebe! Blos vermochte er dieselbe nicht zu äußern oder aber er that es auf seine eigene, knurrige Weise: Ist Dir wohler, Lisebeth? Wird schon besser, Lisebeth, hm! hm!

Auch schien er selbst, die kurze Zeit über, um viele Jahre gealtert zu haben.

Als ihn die Marlys gemahnte: Soll. man's dem Lix nicht auch vermelden wegen der Mutter, dem Anfall? Da antwortete er nach einigem Besinnen: Ja, die Martha soll ihm schreiben. Er soll für seine Mutter beten. Zu kommen, mitten aus dem Schuljahr, braucht er nicht, da es ihr ja wieder besser geht. Ich will's nicht haben, daß er kommt!

Er wollte es nicht haben — ich bachte an dies und das, auch an unsere Liesel . . .

Bei dem Anlasse nahm ich mir ein Herz und warf die Frage ein: Und Euer Franz —?

Da schüttelte der Bauer höchst unwillig den Kopf und ging schweren Schrittes hinaus in die Scheunen.

Noch ziemlich gnädig abgelaufen! bemerkte ich lächelnd.

Ja, Du bist eine Herzhafte! meinte die Marlys. Ich selbst hätte das Wort nicht gewagt, um eine Handvoll Golds dublonen nicht! Es bleibt mir nachzutragen, daß der Franz bei seinem Schwiegervater eingezogen war und nun dort als ersahrener Landwirt schaltete und waltete. Ja, es gewann den Anschein, als ob ihm der Krämer diesen Teil seines Gewerbes vollständig abgetreten habe.

Eines Tages, als wir auf dem Lückenacker Garben banden, da traf es sich, daß der Franz mit seiner Schnitterschar dicht an uns vorbei mußte. Und allen ward dabei so seltsam zu Mute und offendar ihm auch. Der unverwüstliche Thus jedoch jauchzte ihm schon von weitem entgegen und schwang seinen Hut und rief: Heda, Franz, hiezu!

Und ich sah's, der junge Shemann konnte schier nicht vorüber kommen.

Am Abend besselben Tages kam der Ölerhänsel zu Höfers auf Besuch, d. h. er setzte sich auf die Hausbank, erwartend die weitere Einladung, die an ihn ergehen werde. Allein niemand schien sich um ihn sonderlich zu kümmern, nicht einmal der Bauer, der sich den Abend nicht mehr sehen ließ. Einzig der übermütige Roßknecht machte sich zu ihm heran auf die Bank, um ihn zu hänseln, sowie der alte "Bäri", um ihm den dicken Pelz zum Krauen hinzuhalten . . Doch ja, jetzt kam die Marlys, die Flasche in der Hand, an ihm vorbei, um beim Hosbrunnen frisches Wasser zu holen. Kasch erhob sich der Hänsel, erfaßte sie bei der Schürze und slüsterte, das Gesicht zu einer verliebten Grimasse verzerrend: Nun, mein Schatz, wie steht es denn mit dem Hochzeitmachen, wie steht's?

Die Marlys jedoch fertigte ihn grob ab. Davon, von solchen Narreteien, solltest jetzt, da meine Mutter so arg krank ist, schon gar nicht das Wort schwahen! So sagte sie, machte sich unwillig sos und verschwand wieder ins Haus hinein. Der

Hänsel, dem es endlich doch zu einsam vorkam auf der einsamen Hausdank — denn auch der Roßknecht und der "Bäri" hatten sich von ihm losgesagt — machte sich ebenfalls von dannen und zwar mit dem tröstlichen Borsat im Herzen, wiederzukommen, wann mal bessere Witterung herrsche in des Höfers Haus, im Hause seiner Liebsten.

\* \*

In dem Maße, wie sich die Bäuerin von ihrer Kranksheit erholte, gelangte auch das angeborene oder anerzogene Temperament ihres Gatten wieder zu seiner natürlichen Gelstung, erwachten seine, eine zeitlang unterdrückten persönlichen Gefühle zu erneutem Ausdrucke. Er beschäftigte sich wieder mehr und mehr mit seinem mißratenen Sohn Franz, der Zorn über die Unbilden, die dieser ihm zugefügt, gewann wieder die volle Oberhand.

Und da war gar manches, das diesem seinem Zorn immer neue Nahrung verlieh. Erstens der Umstand, daß er, der Franz, bei seinem Schwiegervater sich eingehaus't, dort "bauerte" mit großem Fleiß und Geschick, wie die Leute meldeten.

Hätt' er einen Funken Verstand im Leib', brummte der Zelghöser zu seiner Frau gewendet, er könnt' so was nicht thun, mir zu Leid', ja ertra mir zu Leid'!

Du hast es ja ge—ge— Was hab' ich? Sprich!

Ge-wollt . . . Fort-ge-jagt -

Nein! brauste er auf, er hat sich selbst fortgejagt aus unserem Haus', durch sein Geschlepp', durch seine Heirat mit dem Meitschi, wenn man's übrigens noch eine Heirat nennen darf, die erzwungene Sach', wider der Eltern Willen . . .

Mlein die Teufelei hat er sich in den Kopf gefaßt, nur weil er wußte, wie sehr wir Alten uns seind waren, erzseind. Hätt' er mir noch einen schlimmeren Streich und größeren Arger anher zu machen gewußt — gewiß hätt' er's gethan, hol's der Kuckuck!

Sing etwas schief in Haus und Scheune, auf dem Feld oder im Wald, beim Karren und Fahren — und schief ging es seit einiger Zeit fast immer — da richtete sich des Alten Zorn in erster Linie natürlich gegen die ungeschickten oder fahrlässigen Dienstboten. Gleich aber kam es ihm wieder in den Sinn: Daran ist eigentlich doch niemand Schuld, als er, der Franz! Der thut scheint's groß mit des Krämers zwei Ackergäulen und paar Öchslein; und mich, den alten, gliedsüchtigen Mann, hat er elend vor den Kopf gestoßen, Hof und Heim im Stich geslassen mit Fleiß, zum Gespött' von allen Leuten!

Ütti, meinte die Marlys, Ihr brauchtet ihm ja vielleicht nur einen Wink zu thun —

Nein, nein! Er soll mir nicht mehr über die Schwelle kommen, so hab' ich's geschworen; mit seinem Krämermeitschi schon gar nicht — red' mir kein Wort mehr davon! . . . Aber sühlen soll er mir's und bitter büßen, was er mir ansgethan! Sobald der Mutter Arm wieder stark genug ist zum Unterschreiben . . .

Es kamen die Kapitalschuldner, um ihre Zinslein zu entrichten. Da, in der Lade, lag der Gültrodel, vom Franz ordentlich eingerichtet mit Schrift und Zahlen. Doch was verstand der Bauer davon? Und die Bäuerlein wollten ihre Duittungen haben — wiederum einer der unnützen neumodischen Gebräuche, von denen man früher nichts wußte und dennoch gut auskam mit Hülfe des Gedächtnisses oder der paar

Rreibestriche an die Wandlade. Und da auch die Marlys den modernen Anforderungen nicht gerecht zu werden vermochte, so mußte wohl ich in die Lücke treten, vorausgesetzt, daß ich just bei der Hand war.

In allen diesen Fällen ermangelte jedoch der Bauer nicht, grollend seines Sohnes zu gedenken, der ihn so herzlos und schmählich angeführt.

Bernahm er, daß der Franz seine, des Zelghösers Leute freundlich grüßte, so galt es bei ihm als ausgemacht, daß dies nur geschehe, um ihn zu ärgern. Unterließ der Franz die Hösslichkeit, da ihm, auf des Alten Geheiß, kein Gegengruß mehr geboten werden durfte, so war es der grüne Hochmut, der dem Ungeratenen zu Kopfe gestiegen.

Allein, den Hochmut will ich ihm schon dämpsen! poleterte der Bauer. Von meinem, von unserem Gut soll er nicht den Heller kriegen. Dann mag ihm das Krämerlein seine Sach' geben — er wird nicht allzu schwer daran tragen, der Bub'! . . . Wann glaubst, Lisebeth, daß ich den Prok'rater herbescheiden soll?

Ach — lass' es — doch blei —

Nein, ich lass' es nicht bleiben, ber Bub' soll wissen, was er gethan! Mich so zu franken und zu höhnen, mich und Dich!

Wernet — ich hab' — ich hab' ihm ja — —

Was hast Du?

Ver-zieh-en!

So, Du hast ihm verziehen? Aber ich nicht! Ich will auch nicht haben, daß Du es thust!

Ach - Wernet - ber liebe - Gott -

Ja, da kommst Du mir eben recht mit dem lieben Gott! Eben der lieb' Gott hat's anbesohlen: Ehre Bater und Mut=

ter! . . . Hat er das gethan, der Jung'? Den Teufel hat er, und Spott und Schimpf und Leid angethan hat er! Und er soll's mir auch büßen, wie's ebenfalls irgendwo steht im Evangelium, er soll mir's büßen, andern zum Erempel . . . Flenne nicht, Lisebeth, ich mag das nicht leiden . . . Ich will nicht sagen, wenn er's eingesehen hätt' zur Zeit, sein Unrecht, und heimgekommen wär', wie der Sohn im Evangelium: Vater, ich habe gesündigt wider Dich — ich glaub', ich hätt' ihm verzeihen und ihn wieder annehmen können, ja ich hätt's gethan, thät's heut' noch, unter der einen Bedingung: Das Geschöpflein, dem Krämer seins, lässest Du draußen, das kann seine Wege gehen! . . . Aber nein, hiezu ist der Bursch' viel zu unchristlich, hochmütig, viel zu brutal, der Fränzel!

So suchte er seinen Zorn wach zu halten und zu härten; so suchte er sein Gewissen zu betäuben, das ihm immer und immer wieder zurief: Du Thor! Du bist es ja selbst, der Dir den Sohn entsremdet mit wilder Gewalt! . . . So polterte er, um die Liebe zu seinem Kinde zu ertöten, die, mochte geschehen sein was da wollte, immer noch in seines Herzens Grund schlummerte, aus diesem nicht zu tilgen war.

Und er förschelte nach, ganz wider seine Gewohnheit: Was sagt der Krämer über die Geschichte? Was sagt sein Eidam? Die werden sich lustig machen über uns, über mich?

Allein kein Wörtlein war zu vernehmen. Doch war ba offenbar die Falschheit der Leute Schuld, die allesamt zu dem Franz hielten, zu dem listigen Krämerlein und, wer weiß um welchen Preis, alles verhehlten!

Seine Knechte hatten aus Unachtsamkeit beim Mähen bedeutend über die Marklinie gehauen; das war auf dem

Glockenbysang geschehen, ber Geschäbigte jedoch war niemand anders als der Krämer. Der Zelghöser war fürchterlich aufzgebracht, that wild. D das ist nun ein gesundenes Fressen für den Prozeskrämer! rief er. Ei, wie wird sich der die Händ' reiben und mir auf den Leib steigen, mich anmalen vor Gericht . . . Ich wollte lieber, die beste Kuh im Stall wär' mir frepiert!

Doch erwies sich die Befürchtung als eine völlig unbegründete. Der Krämer that, als habe er den Schaben nicht einmal wahrgenommen.

O der Duckmäuser! rief der Bauer grimmig. Thut, als ob er mir's schenken wolle . . . Allein, ich lass' mir nichts schenken, von dem da schon gar nicht, ich — ich —

Er wußte selbst nicht mehr, was er gegen den Verhaßten beginnen sollte in seinem Zorn, in seiner Ohnmacht.

Das Beste und Wirksamste war und blieb halt doch immer: den Bub' enterben! Dann wird er schon aufschreien, der Alt', dachte er. Also den Prok'rater nochmals herbei! Am Verenamarkt sahr' ich in die Stadt, ich bestell' den Mann auf Mariä Himmelsahrtstag, sie, die Lisebeth, braucht es nicht zuwor zu wissen. Ist einmal alles bereit, wird sie sich schon auch dreinfügen und zu Willen sein.

\*

Am Verenamarkt fuhr der Bauer in die Stadt, zum Prokurator Scheerlein. Auch meine Mutter fuhr mit, um, wie ihr von der Pfarrfräule angeraten worden war, den Doktor Nüßlein in Sachen ihrer Harthörigkeit zu konsultieren, sodann auch — und das war wohl der Hauptbeweggrund — um ihre arme, geliebte Tochter Liesel wieder einmal zu sehen. Der

Bauer versprach, für die Unbehülfliche und Unerfahrene in allen Teilen sorgen zu wollen.

Früh abends langten beibe wohlbehalten wieder zu Hause an. Meine gute Mutter war hinlänglich getröftet, benn ihre Liesel befand sich ausnehmend wohl. Die Madame hatte sie zu ihrer Kammerjungser gemacht und beibe seien mit einander vortrefslich zufrieden und das Mädchen, so berichtete meine Mutter nicht ohne einigen Stolz, sehe hübscher aus denn je.

Der Bauer aber, als er in seine Stube trat, war nicht wenig überrascht, seinen Sohn Lir vor sich zu sehen.

Du da?

Ja, Bater, mit dem Professor Pater Gaß. Kommen von Maria Einsiedeln. Und der Herr Prosessor wollte den Anlaß zu einem kleinen Abstecher benutzen, um seinem Studienfreund, unserem Herrn Pfarrer, einen Besuch abzustatten. Morgen Mittags werden wir wieder verreisen.

Ach — schon! rief die Mutter betrübt. Sie war so erfreut, so glücklich, ihren Sohn wieder zu sehen, den armen, sanstmätigen Lir. Wie groß er geworden war, aber auch wie schlank, mager und bleich! Und schaute so demütig, ernsthaft und fromm drein, schier scheu, in seiner Tonsur... Und sie nahm ihn bei der seinen, weißen Hand und kosete sie und spielte mit dem losen, goldenen Kinglein und sah von ihrem Pfühle zu ihm auf mit dem Blick der Mutterliebe, der Mutterzärtlichkeit, konnte ihn nicht genug anlugen.

Wann wirft Du ein-ein-ge

Eingekleibet? Am Allerheiligenfest schon, liebe Mutter, so Gott will, antwortete er, fromm ben Blick senkend.

Alle Vorbereitungen waren getroffen worden, um ein möglichst gutes Abendessen bereit zu halten für den Lir, sowie

auch für den Herrn Pater, der höflichst eingeladen worden war und halb und halb seine Zusage erteilt hatte. Der Thys, der es mitangehört, sagte zu der Bäuerin, als der Pater sich entsernt hatte: Falls der Herr Kuttenmann die Mahlzeit versichmähen sollte — thut mir nur Bescheid, ich werde nicht nein sagen, könnt' drauf zählen! Und so eine Flasche zwei, drei, kann ich nötigensalls auch versorgen und sing' Euch noch den Bumpernickel und das Kesselssläsenten mit all' den Dutzend Strophen, ohne eine einzige auszulassen — wie hoch gilt die Wette, Mutter?

Doch der Herr Pater kam schon, es kam sogar auch der würdige Pfarrherr, zur richtigen Stunde. Und sie fanden den Schinken gar nicht schlecht, den Braten vortrefslich, die Eiersküchlein sehr delikat, ebenso die gefüllte Ente; und erwiesen dem Wein alle Ehre, so daß ich, als Auswärterin, mir heimslich dachte: Ob es der Thys mit den "Hochwürden" wirklich hätte aufnehmen können? Ich zweisse sehr . . Sie ließen nicht nach, auch die Bäuerin wurde in ihrem Rollstuhle an den Tisch gerückt, mußte mitessen und trinken; schier über Besdürfnis und Willen.

Und lange noch, als die fremden Gäste fort waren und der Papa Zelghöfer in ziemlich angesäuseltem Zustande sich schlasen gelegt hatte, lauschte die Bäuerin den Erzählungen ihres Sohnes, vernahm die Offenbarungen seines nun vom Wein erschlossenen Herzens, sein Wünschen, Hoffen und Klagen, sühlte sogar seine Thränen auf ihre Hand träuseln . . .

Und waren es auch nur lose Trostesworte, welche sie zu stammeln vermochte, seinem gequälten Herzen bekamen sie gleich= wohl wie köstlicher, lindernder Balsam.

Dann bedeutete sie nach einer Weile: Der — Franz —

Ach ja, der arme Bruder Franz: rief der Lix lebhaft. Wie geht es ihm, Mutter? Ich wußte von der Geschichte so gar nichts, bis der Brief kam von ihm, dem Franz, worin er mich zur Hochzeit lud. Erst diesen Abend sagte es mir die Schwester Marlys, wie sehr sie uneins geworden, schier heillos uneinig, Bater und Bruder . . . Kommt er oft zu Dir, Mutter, der Franz?

Sie schüttelte langsam und wehmütig den Kopf: Darf — nit!

Traurig, ach, wie traurig! seufzte der Lir. Dann sagte er entschlossen: Allein ich werb' ihn sehen, ihn besuchen gehen, Morgens in aller Frühe!

Sie nickte freudig und brückte ihm dankbar die Hand. Und — gruß—en von — mir! stammelte sie.

Dann kam die Marlys von der Küche her, um den Bruder Novize schlafen zu führen, denn Mitternacht war vorsüber. Sie half auch der Mutter zu Bette, rückte ihr die Kissen zurecht, versorgte sie mit warmen Decken. Die Mutter selbst war heute Nacht so wehmütig gestimmt; sie reichte ihrer Tochster zum zweiten Male die Hand und stammelte: Dank — Kind! Und schaute sorglich nach ihrem Manne hin, ob er doch gut ruhe und schlafe.

Sie selbst schlief bis in den hellen Morgen hinein. Das kam wohl von dem langen Nachtwachen, von dem Glase Kot-wein, dem wärmenden Thee. Man gönnte ihr, der Ärmsten, den Schlaf so gut, daß der rote Kuhknecht, als er die Milch in die Küche brachte und so grob-lärmend auftrat, vom Breni leise ausgescholten wurde, und als alles nichts half, von dersselben Schönen gar noch eine klatschende Maulschelle bekam — wir andern Mädchen konnten nicht anders, als in ein

schabenfrohes, schallendes Gelächter auszubrechen, so komisch war bas anzusehen, der Rote in seiner Verblüffung!

Und eine Weile darauf — welche Bestürzung, welch' ein Weinen und Wehklagen im ganzen Hause, ein Kennen und Jagen ein und aus.

Und wieder kam der Doktor angefahren und schlug der Bäuerin die Aber — zu spät! Kein Blut wollte rinnen, kein Vulsschlag, kein Atemzug sich regen, so sehr man auch lauschte.

Der Engel des Todes war gekommen über Nacht, während des Schlafes, und hatte die Gute auf die Stirne geküßt und ihre Seele mitgenommen in ein besseres, friedseligeres Reich, wo sie kein Prokurator Scheerlein mit seiner Testimoniumsakte mehr quälen sollte.

So ganz unbeschäftigt sollte der Doktor Louis doch nicht abkommen. Es war nun der Zelghöfer selbst, der sich zu Bette legte; der Schreck und der Schmerz hatten ihn übermannt.

Ich selbst bekam das traurige Amt, des Kranken die Tage über zu warten, seine Seufzer zu vernehmen, das klagende Gestöhn; während in der Großstube nebenan die Leichenwache gehalten wurde unter lautem Abbeten zahlloser, frommer Rosenkränze.

Am Begräbnismorgen, beim ersten Zeichenläuten, frug ber Bauer plötzlich: Ift er auch ba?

Die Frage erschreckte mich schier, benn es waren die einzigen Worte, die während der zwei Tage über seine Lippen kamen. Doch gleich gesaßt gab ich zur Antwort: Ja, Meister, der Franz ist da! Draußen in der Stube kniet er neben dem Sarg . . . Worauf er eine Weile sinnend zu der Zimmerdecke hinaufstarrte, um dann die Augen zu schließen und murmelnd und mit über der Decke gesalteten Händen in das laute Gebet

ber zahlreichen Leidleute einzustimmen, wobei die Thränen ihm unablässig über die faltenreichen Wangen herabrollten.

Zahlreich, schier zahllos war die Menge der Leibgäste. Und fast mußte ich dem Breni Recht geben, welches meinte: Ach, solch' reicher, fürnehmer Leute Freundschaft reicht schied an's Ende der Welt! Während, als meine arme Mutter starb, ganz nahe Verwandte uns verleugneten und der Begräbenis fern blieben; war sie doch nur des Maurerandresen Frau und stand kein großer Leichenschmaus zu erwarten.

Ja, dieser Leichenschmaus bei des Zelghöfers! Die Last Braten und Schinken, die Berge duftiger Kücklein, die da ausgezehrt, die Menge Weines, gemeinen und edeln, so da hinter die Binde gegossen wurde, dis die Leute in ihrem Dusel kaum mehr wußten, war's ein Begräbnis oder ein Hochzeitssichmaus, dem sie beiwohnten, so laut gedieh das Lachen und Scherzen, der Krakehl. Verstieg sich die Gemütlichkeit sogar so weit, daß der Heinistied den Weidskeuten seine Tabaksdose herumbot mit den Worten: Wollen eine Prise nehmen, da doch das Karessieren so schlecht geht, hahaha! — Zu guter Lett wollte gar noch Streit ausdrechen über die Berechtigung zum Burgernußen — ach, die gute, arme Bäuerin, wenn sie das hätte mit ansehen und anhören müssen! Doch die war im Himmel, denn eine frömmere, bessere Seele hatte kaum je das Frische gesegnet.

Auch unsere Liesel war nach Hause gekommen und hatte an dem Leichenbegängnis Teil genommen; denn die Verstorbene war ja ihre liebe, freigebige Taufpatin gewesen.

Wie schön und vornehm sie aussah, meine Schwester, in dem langen Trauergewande! Sie war ihres Dienstes so sehr zufrieden und gedachte so bald nicht mehr nach Hause zurücks zukehren, falls die Eltern ihr hiezu die Erlaubnis gäben. Sie legte auch ihre Ersparnisse, ein Röllchen Brabänterthaler, auf den Tisch. Und doch wollte sich mein Ütti lange nicht aussprechen wegen des Berbleibens in der Stadt, so mißtrauisch und vorsichtig war er geworden.

\* \*

Und nun? frug eines Tages der Ölerhänsel. Er hatte der Marlys, als sie aus der Messe kam, den Weg vertreten.
— Und nun? frug er nochmals.

Was, nun?

Wegen dem Versprechen, dem Heiraten? . . . Länger kann's so nicht mehr gehen. Auch die Küngel (Kunigunde) hab' ich fortschicken müssen, so sehr geudete sie mit der Wilch, den Küben und der Butter — ein Vierling\*) Butter that's ihr nicht, ein ganzer Vierling für die Woche! Und die Hausen Kartosseln, die sie verbraucht —

So koch' doch selbst! fiel ihm die Marlys unwillig ins

Das thu' ich auch! . . . Nun aber geuben mir die Knechte in der Scheune mit dem Futter, bestehlen mich in der Öle (Ölmühle) . . . . Wie gesagt: Ich kann nicht länger warten!

So lauf' fort!

Sei doch vernünftig, Marlys!

Nein, sei Du vernünftig! rief sie, in Zornesthränen ausbrechend. Meine arme Mutter kaum kalt, ber Ütti krank —

Der geht ja wieder aus, hab' ihn gestern vor dem Imb= haus\*\*) hocken sehen —

<sup>\*)</sup> Biertelpfund.

<sup>\*\*)</sup> Bienenhaus.

Und wenn auch? Haft Du nicht geschen, wie bleich, wie eingefallen? Darf ich ihn im Stich lassen, so plötzlich unter solchen Umständen? Haft auch noch Verstand, Hänsel?

Du kannst ja heim gehen, so dann und wann, um nach= zuschauen.

Nein, nein! barans wird nichts! Du haft mein Verssprechen, Hänsel, meinem Ütti sein's — es war eine Schand' von Dir, es anzunehmen . . . Daran mußt Du Dir's vorläufig genügen lassen, benn wann ich heiraten werbe, das ist meine Sache, will Dir's dann zu wissen thun, vielleicht wann mein Ütti tot ist, in vielen, vielen Jahren. Nun, schweig, ich will kein Wort mehr hören, wenigstens diese Leidzeit über nicht!

Und zu Hause angelangt, in ihrem Kämmerlein, barg sie ben Kopf in das Bettkissen und weinte bitterlich und rief: Uch, läg' ich doch auch in der Mutter Grab, klastertief unter ber Erd'!

Ich versuchte sie zu trösten: Auf den schnöden Bescheid hin wird er Dich aufgeben, Marlys, sicherlich!

O glaub' das nicht, Martha! Der ift viel zu viehdumm und zu feig' und zu zudringlich, als daß er je einen solch' christlichen Entschluß fassen könnt'... Ja, wär' mein Atti nicht, ich wüßt' schon was ich thät': Davonlausen, fort, so weit mich die Füß' tragen!

Ach, wie froh war ich, wieder in die Schulstube treten und meines von meinem Ütti anvertrauten und von der Gemeinde gebilligten Amtes warten zu können! Denn es war bei des Höfers drüben ein gar einsam trauriges Werken gewesen diesen Sommer über. Deshalb sagte ich zu meinem Ütti: Wohl muß es wahr sein, wie das Sprüchlein lautet: Ein Kreuzlein hängt in jedem Haus, und sind't man kein's,

so macht man ein's . . . Da drüben bei des Nachbaren herrscht ein Reichtum, kaum zu erfassen. Und dabei so herzwenig Freud' — Ihr, Ütti, würdet wohl nicht mit dem Höser, ich nicht mit der Marlys tauschen, müßt' ich alles mit in den Kauf nehmen!

Magst wohl Recht haben! meinte der Atti mit Nachdruck.

\*

Die Vorfälle in des Zelghöfers Haus bildeten noch eine Zeitlang, in Ermangelung anderer Neuigkeiten, den einzigen Stoff, an welchem der Dorfklatsch zehrte. Bis ein Ereignis eintrat, welches jenem eine neue Nichtung bot.

Waren nämlich eines Sonntag Abends fremde Kiltbuben ins Dorf gekommen. Zwei derselben, Höngger Bauernsöhne, saßen bei des Winkeldursen Töchter und thaten ordentlich groß mit Wein und selbstgefälligen Redensarten. Zwei andere, mindere, aus dem Oberthale, befanden sich in des Sigristen Haus und lachten so laut und haselierten, als befände man sich bereits in der Fasnacht und nicht erst in den Abventswochen. Die Dorsburschen rotteten sich zusammen und frugen sich: Sollen wir's dulden? — Rasch ist die Jugend im Entschleßen, gleich hieß es wie aus einem Munde: Nein, diese Fremden sollen uns nicht suchsen, wollen ihnen das Frechs und Erosthun verleiden! Und sie spuckten in die Hände, denn der Mut war groß, bei einigen auch groß die Eisersucht.

Was waren die vier Fremdlinge gegen die ganze, große, ortskundige Burschenschaft? Was nütte es den Hönggern, daß sie sich wehrten mit dem Mute der Verzweiflung, daß der Winkeldurs sein Hausrecht verteidigte, daß selbst seine Töchter die "Kunkelstecken" hervorholten und damit auf die Köpfe der

Eindringlinge lossschlagend, ihren "Schätzen" fräftig beistanden im ungleichen Kampse? Es bewirfte dies bloß, daß die Dorsstuden nur um so gereizter wurden und weit gewaltthätiger vorgingen, als beabsichtigt gewesen, so daß die Höngger nebst dem Hinauswersen sich auch noch eine harte Tracht Prügel gefallen lassen mußten und sie kaum mehr den Heimweg anzustreten vermochten. Weit leichteres Spiel fanden die Dorsbuden bei des Sigristen: Diese Oberthaler waren nur groß im Singen und Krakehlen, als es aber galt, ihren Mann zu stellen, verkrochen sie sich unter den Tisch und thaten seige Abbitte; und mußten gleichwohl springen, zwar nicht über die Klinge, wohl aber über den Stock.

Darauf hieß es, selbigen Kiltabend: Einer ist bei ber Schleiferin, auf unehrbare Weise, ohne Licht — ber Entlebucher Mahlknecht aus der Schälismühle . . . brauf! An den Karren mit ihm!

Und sie zerrten ben Roten zum Hause heraus, unter der Schleiferin Bett herfür. Sie schleppten auch das Weibsbild heraus im bloßen Schlasgewand, setzen es auf den bereitzgehaltenen Handkarren und zwangen ihren Andeter an die Deichsel, zwangen ihn zum Ziehen. So ging der Zug unter Peitschenknall und furchtbarem Halloh Dorf auf und ab und auch auf den Bühl; und bei jedem Brunnen wurde Halt gemacht und ber arme Sünder zur Tränke geführt, Beide mit kaltem Wasser begossen, daß sie trossen und mit den Zähnen klapperten; dann zurück zu dem Hause der Schleiferin, allwo der Karren mit samt der Insassin sanst um und auf den Kehrichthausen geworfen, dem furchtbar abgehetzten Liebhaber aber noch eine tüchtige Tracht Prügel mit auf den Heimweg gegeben wurde, nehst der Einsadung, doch ja recht bald wieder

zu kommen . . . Und die Burschen schütteten sich schier aus vor Lachen.

Und jedermann, zumal die Hausväter und Mütter, lobten die "Knaben", daß sie Zucht und Ehrbarkeit aufrecht hielten im Dorfe nach altem, währschaftem Gebrauch.

Der Schälismüller bagegen fand, es sei seinem Knechte boch ein bischen zu viel geschehen. Denn dieser liege vom hitzigen Fieber geplagt und furchtbar entstellten Angesichts auf bem Schmerzenslager und wimmere und stöhne, als sei es Mathä am letzten; auch der Doktor mache eine gar bedenkliche Miene.

Desgleichen hatten die Höngger "Buben" beim Gericht Mage eingelegt, der eine, weil er zu den vielen, zolltiefen Beulen, die er bekommen, bei dem Handel seine Taschenuhr, der andere, weil er ein Auge eingebüßt. Die Sackuhr sand sich wieder in des Winkeldursen Baumgarten, an der Stelle, wo man sich zum Abschied am heftigsten gerauft, das verlorene Auge sedoch war dem Betroffenen nicht wieder zu erstatten. Weshalb das Amtsgericht den Spruch that, den damals und in solchen Fällen üblichen: Erstens Schadenersat an die Miß-handelten und solidarische Tragung der Kosten seitens aller Mitschuldigen; des fernern hätten die neunzehn Angeklagten es unter sich auszumachen, sei es durch das Los oder aber durch gemeinsame Aufbringung der ersorderlichen Ersatzgelder, zwei Mann unter die "Achtzehntausende" zu stellen.

Das war für den "Spaß" ein gar scharfer Tabak! Denn die "Achtzehntausende", das waren ja die Hilsbruppen, welche die Schweiz dem Bonaparte zu stellen und stetsfort zu ergänzen hatte — Kanonenfutter, das reinste Kanonenfutter! Denn von Hunderten der tapfern Alpensöhne, welche gezwungen ober gedungen dem Fluge des frangösischen Ablers folgten, kehrte kaum einer mehr lebend ober heil zu ben Seinen zurück.

Man kann sich baher bas Aussehen, das die Nachricht über diesen Richterspruch im Dorse verursachte, wohl denken, ebenso den Schrecken unter den Burschen. Es waren reiche Muttersöhne sowohl wie arme Taglöhnerbuben, welche sich von dem verhängnisvollen Lose bedroht fühlten, und keiner war's, dem es nicht arg graute vor dem Bonaparte, vor dem Totzgeschossenwerden.

In des Untervogts Haus, in der Hinterstube, kamen sie zusammen, um den schwierigen Rasus zu beraten; alle ließen den Kopf tief hängen . . . Endlich wurde beschlossen, wie es in ähnlichen Fällen anderwärts auch zu geschehen pflegte, das Geld zusammen zu schießen, ein jeglicher nach seinem Vermögen, um damit zwei Einstehmänner zu dingen.

Einem kam es dabei in den Sinn — ich meine es war der witzige Bürschtleschneiber —: War nicht der Ölerhänsel auch mit dabei, bei der Fahrt mit dem Roten?

Und alle lachten, trotz ber sehr ernsten Sache, hell auf und riefen: Ja, ja! der Hänsel war auch dabei! Es soll ihn einer holen gehen — Du, Sigristchristen! Das muß ein Hauptspaß werden!

Und der Hänsel kam; und er hatte sich gut ausreden, er sei selbigen Abend zum Würzentoni gegangen, um sich ein "Trank" für die Bleßkuh zu holen und bloß per Zufall zu der Geschicht' gekommen, erst auf der Kreuzgasse; da sei er wirklich eine Strecke weit und zwar in den Schlappschuhen mitgelausen, bloß so nebenher, weil ihm das Ding so viel Spaß gemacht, die Jagd bei Mondschein, das Tränken und Begießen der beiden Leutchen; dabei habe er aber nicht die

Sand angelegt, nicht ben Finger gerührt beim ganzen Spiel, er durfe es schwören auf Ehr' und Seligkeit, wie er überhaupt noch niemandem thätlich Übels gethan, nicht mit einem "Kläpf= lein", und fein Lebtag, die fünfunddreißig Jahre über, fowohl vor als nach der Mutter Tod, kaum einmal zur Nachtszeit auf der Gaff' gefehen worden fei bei ben Burschen; auch fei er in jener Nacht beizeiten nach Haus gegangen und habe bis zum Morgen im Stall geweilt bei der euterkranken Ruh was half's? Was half all' sein ferneres Ausreden, die Berufung auf seinen frommen Lebenswandel, auf das Zeugnis seines alten tauben Knechtes Nazi? Was halfen die bicken Schweiftropfen, die ihm von der Stirne rannen? Ginstimmig gaben die Burschen ihre Meinung und ihr Urteil ab: Hänsel, Du warst mit dabei — Nummer eins! Hänsel, Du hast ebenfalls: "Hutah!" und "Hoornus!"\*) gerufen, lauter als feiner von uns allen, und Deine große Gugelfuhr gehabt mit bem Roten, ber nun (- fie nahmen es mit ber Wahrheit nicht eben genau! -) heut' ober morgen den Geift aufgeben wird - Nummer zwei! Und Nummer drei: Du wirst wohl auch mitgeschlagen haben, vielleicht gar noch am allerhärtesten, wer weiß! Wenigstens will es feiner von uns gethan haben . . .

Sie rebeten so lange, ernsthaft und bedrohlich auf ihn ein, daß ihm die Ohren sausten und das Verstandsrädlein stillzusstehen drohte; und bis er es am Ende selbst auch glaubte, es könnte so hergegangen sein und er die furchtbaren Schläge gethan haben "im Vergeß"... und schließlich froh war, mit dem Opser von zehn Dublonen, schuldscheinlich verpflichtet, los zu werden aller Angst und aller Gesahr...

<sup>\*)</sup> Saaraus! Ein Tropruf ber Riltbuben.

Das gab ein großes Gelächter im Dorfe, vielen Spaß und vieles Gerebe. Denn niemand mochte den Hänsel seines absonderlichen, tölpelhasten, vornehmlich aber seines schmutzigen Geizes wegen recht leiden, als etwa solche, die sich ein besonderes Bergnügen daraus zu machen pflegten, ihn auf alle Art zu narren und zu ärgern.

Die Marlys jedoch, als die Geschichte ihr zu Ohren kam, vergoß bittere Thränen, Thränen der Scham und des Herze-leides. Und sie schwur: Niemals, o niemals! Eher sterben, als mich zeitlebens und für alle Ewigkeit an einen solchen Tölpel, an ein solches Ofterkalb hängen!

Und als ich im Geiste diesen Hänsel mit meinem Bruder Biktor, dem hübschen, gelehrten, charaktervollen, jungen Manne verglich, da begriff ich alles, die Verzweiflung Marlysens; und ich empfand mehr denn je tiefes Mitleid mit dem Mädchen und begann nun selbst die Blindheit und Starrköpfigkeit des Alten zu verabscheuen, welcher von seiner Tochter das maßlose, abscheuliche Opfer zu fordern im Stande gewesen!

Man erzählte sich, der Hänsel, als er wieder einigermaßen zur Besinnung gekommen, habe sich die Haare gerauft und sich zu dem rechtskundigen Krämerjohannes begeben, um ihn zu befragen, ob und wie der schlimme Handel, nämlich die Schuldverpflichtung, rückgängig gemacht werden könnte; den Krämer aber krank, arg krank gesunden und darum keine Auskunst erslangen können.

Wirklich sah man ben "Höferfranz" Tag für Tag nach dem Arzte gehen, zu Roß ober zu Fuß; es mußte also wohl wahr sein, was der Ölerhänsel sagte. Dieser, in seiner Katslosigkeit, begab sich nun auch zum Zelghöfer, um ihm sein bitter Leid zu klagen. Er hätte das füglich unterlassen dürfen,

benn statt des Trostes bekam er von seinem künftigen Schwiegervater nichts als grobe Worte und harte Vorwürse zu hören, Vorwürse namentlich auch deswegen, daß er erst zu diesem Krämer gelausen. Zu guter Letzt schaft ihn der Bauer einen dummen Narren, kehrte ihm verächtlich den Rücken und schaute gedankenvoll zum Fenster, ins Leere hinaus.

Ob es ihn nun doch reute, sein Kind an einen solchen Klotz und "Hansbaschi" vergeben zu haben? Fast hätte man es glauben können.

Ja, daß ihn dieser Gedanke arg quälte — hierüber konnte man kaum mehr im Zweisel sein, dafür zeugten die zärtlichewehmütigen Blicke, mit denen er mitunter daß gesschäftige Mädchen betrachtete, daß einzige Kind, daß ihm in allen Dingen treu und folgsam gewesen, daß einzige, daß ihm sozusagen noch geblieben — auf wie lange, nach dem Verssprechen?

Er hatte dem Hänsel die Zusage erteilt, dieselbe von seiner Tochter abgenötigt — nun reute es ihn. Allein konnte er, ohne seiner Würde und Ehre etwas zu vergeben, das Wort zurücknehmen, das Geschehene ungeschehen erklären? Ein anderer, jeder andere dürfte das thun; ein Zelghöser durste das nicht, selbst nicht einmal um das Opser seines im Herzeinnersten zärtlich geliebten Kindes. Denn, von diesem einfältigen Hänsel ganz abgesehen, wie würden die Leute über dieses Gebahren urteilen? So frug er sich.

Hiezu kam noch, um seinen Gedankengang zu bedrücken, das Verhältnis zu seinem Sohne Franz. Der Mutter Erbteil — und es war dies kein geringes — konnte diesem nun nicht mehr entzogen oder vorenthalten werden. Das Schicksal — ja es war wohl das Schicksal — hatte es so gewollt!

Seine Selige hatte ihm seiner Zeit einen ansehnlichen Schock Gülten eingebracht, darein konnten jest oder doch nach seinem eigenen Absterben die Kinder zu gleicher Part sich teilen, das konnte nimmer verhindert werden. Ihm jedoch, dem Bauer, blieben noch Haus und Hof, Schiff und Geschirr und die Lebeware, ihm allein, mit unbeschränktem Verfügungsrecht. Sollte er dieses eigene Vermögen nun doch noch seiner Tochter testieren? Der Marlys? dem — Öler? Dem Öler, dem unverständigen, allereinfältigsten Burschen, als welchen er sich soeben zum Gesächter des ganzen Dorses erzeigt hatte? Der Gedanke ward ihm auf einmal so peinlich!

Und es begann ihn nun zu reuen, den Sohn Felix "fortgethan" zu haben; der Junge hatte ja doch nur eine schwache Neigung für den ihm zugedachten Beruf, den heiligen Priesterstand, gezeigt und ihm, dem Ütti, dessethalb so schweren Berdruß bereitet . . . Ja, hätte er ihn zu Haus und Hof überzgeben zur eigenen väterlichen Freud' und Beruhigung, zur Stütze für sein Alter! Nun war es zu spät, jeht ließ sich die Sache nicht mehr ändern. Denn wie jeder andere Beruf, ja weit mehr denn jeder andere, will das Bauern gründlich erlernt werden und zwar von frühester Jugend auf. Nun war es für den Felix zu spät, viel zu spät!

Was denn nun thun?

Ja, das war die Frage, über die der Bauer trotz allem qualvollen Sinnen und Brüten offenbar nicht schlüssig werden konnte . . .

Und keinen rechten Mut hatte er mehr, keine rechte Freude mehr an seinem Geschäfte, seit der "Mutter" Tod. Kaum daß er einmal des Tages die Ställe passierte, um sich Bieh und Roff zu beschauen; für die Melbungen der Knechte schien er nur mehr halbes Ohr zu haben, auch lauteten seine Befehle bei weitem nicht mehr so bestimmt und unabanderlich wie früher. Er af wenig, schlief wenig und fiel, wie die Leute ganz richtig bemerkten, von Tag zu Tag mehr aus ben Rleibern.

1

Es war Sylvesterabend. Um himmel standen die Stern= lein ungezählt, sie flimmerten und leuchteten in seltener Pracht. Auf der Erde lag hoher Schnee, der knifterte einem unter den Füßen, daß man es weit hören konnte, die dickbeeisten Fenfter= scheiben machten die Vorhänglein völlig entbehrlich, von den niedrigen Strohdächern hingen glänzende, ellenlange Giszapfen herunter, die winterliche Zier. Und die Thysin sagte, als wir beim Brunnen zusammentrafen, um Wasser zu schöpfen: Hörft es, Martha, wie die Füchf' bellen droben im Kirchwald? Das bedeutet streng kalt! Da werd' ich Morgens eine Reis= welle mehr in ben Dfen 'neinthun muffen - eine Närrin, wenn ich's nicht that'! Denn was haben wir mindere Leut' zu biefer Winterszeit, als neben der lüteln\*) Rost, das bischen angenehme Stubenwärme — nicht wahr, Martha?

Die Marlys hatte mich gebeten, ihr, da sie nun der Mutter Rat und Beihülfe fehr entbehren muffe, beim Neujahrsbacken Beistand zu leisten; das Breni möge sie schon nicht um fich haben, das gehe mit der Sach' fo koslig\*\*) um mit feinen berben Fingern.

<sup>\*)</sup> gering. \*\*) unsäuberlich.

Und nun standen sie da, drei mächtige Körbe voll wohlsgeratener Kuchenringe und "Züpfen", der warme Duft davon erfüllte das ganze Haus und machte den Knechten den Mund wässern. Und die Marlys hatte große Freude an dem Gebäcke und sagte: Ach, wie sich die gute Mutter freuen würde, wenn sie's sehen könnt'! die Ärmste — wer's ihr gesagt hätte am letzten Neujahr: Das ist dein letztes!

Darauf rief uns des Bauern Stimme in die Stube zur Abendandacht. Dabei durfte niemand im Hause sehlen. Die Knechte schälten Kartoffeln und Rüben, als Gemüse für den morgigen Mittagstisch, wir Mädchen strickten und spannen.

Dann ging es an die Kurzweil. Man begann um Baumnüsse zu "bocken". Wie man sich freute beim eigenen Gewinn, bei der andern Verlust, der Jubel, die Neckereien, das eifrig thun und vörteln — es war die Lust mitzuspielen oder auch nur zuzuschauen.

Die Marlys, welche vom Spiele weg in die Küche hins ausgerusen worden, sagte bei ihrer Rücktehr zu uns Mädchen: Des Karlischneiders Frau will auch Züpsen backen, blos sehlte ihr das Ei zum Anstreichen . . . Die kleine Rosele, mein Gottele\*) war da.

Der Bauer, ber träumend in der Ofenecke saß, mußte das Wort gehört haben; denn er erhob rasch das mächtige, ergrauende Haupt und entgegnete strenge:

Wie? die Schneiderin will backen in dem schabhaften Ofenwert? das lass' ich nicht zu!

Das Haus, in welchem die Schneiderin wohnte, schräg über dem Gäßchen, war eben sein eigen, ein Taglöhnerhaus.

<sup>\*)</sup> Patenkind.

Und das Heu, das er in seinen Scheunen nicht unterzubringen vermochte, pflegte er drüben einzulegen und durch eine Anzahl Jungvieh und Schafe aufätzen zu lassen.

Die Marlys suchte ihn zu beschwichtigen. Laßt sie doch gewähren, Atti! sagte sie, könnten sonst meinen, wir thäten's ihnen mißgönnen, das bischen Kuchen. Und haben doch die armen Kleinen jahraus und zein schier nichts zu essen als Weißrüben und ungeschmälztes Bohnen= und Hafermus, Tag für Tag —

So schenk' Du ihnen was von dem unfrigen, ich mag's schon leiden! warf der Bauer ein. Lieber, als daß sie mich bes Häuschens wegen in Angst und Sorg' versetzen!

Sorg' — da braucht Ihr gewiß keine Sorg' zu haben, meinte die Marlys, die Schneiderin wird schon behutsam sein. Zudem wißt Ihr ja, wie ungern sie Almosen nimmt, die arme, brave Frau.

Und der Fuhrknecht bestätigte: Ich denk', sie haben den Ofen frisch ausstreichen lassen, wenigstens sah ich den Maurerstriedel ein- und ausgehen und den Bub, den Hansli, mit lehmichten Händen zum Waschtrog eilen, und der pfiff so lustig, als röch' er jest schon die Kuchen!

Es schlug die zehnte, die Schlafzeitstunde. Es kam der Melker mit der Laterne vom Viehstalle her und meldete: Ich denk', Meister, die Schwarzschäckfuh wird heut' Nacht kalbeln.

Erwiderte der Bauer: Das wird sie kaum thun, hab' sie mir noch genau besehen heut' Abend . . . Geh' Du nur schlasen, Hans, ich bleib' noch eine Weil' auf. Wird sich dann bis Mitternacht schon zeigen!

Und er nahm von neuem den Rosenkranz vom Wandnagel, lehnte sich bequem in die warme Ofenecke zurück, schloß die Augen und begann leise Gebete zu murmeln, wie er es allabendlich that, seit der "Mutter" Tod.

Und ich verfügte mich, von der Marlys noch ein Stück Weges begleitet, ebenfalls nach Haufe, zur Ruhe.

\*

War es jedoch das Stück frischer Ruchen, das ich genossen ober das Glas Glühwein, das mir die Bauerntochter
aufgenötigt — lange konnte ich den Schlaf nicht finden. Es
schlug vom Kirchturm herab die Stunde, hell erklangen die
Glockenschläge durch die stille, kalte Winternacht. Ich vernahm
des alten Nachtwächters näselnden, tremolierenden Sang von
der Kreuzsftraße her:

Loset, was ich Euch will sagen: Die Glocke hat elf Uhr g'schlagen. Bewahret hübsch Feuer und Licht, Daß Euch der Liebgott —

Er vollendete den frommen Mahnruf nicht, wohl aber erfolgte, offenbar aus seinem Munde, ein gellender Ausschrei — was mochte dem armen Alten wohl widersahren sein? Feuerio! schreit er nun aus Leibeskräften, Feuerio! treischt eine klägliche Frauenstimme ganz aus der Nähe, vom Säßchen her, Feuerio! erschallt es nun auch vom Bühl herunter, wohl von Kiltbuben ausgestoßen . . . Und wie ich erschrocken auffahre und die Augen aufreiße, drängt ein grellroter Feuerschein in das Kämmerlein herein, die dickbeeisten, runden Fensterscheiben schwenzeichen, und schon schlagen auch die Kirchglocken an, schaurig, wehklagend, rusen Sturm!

Ich rief, so laut ich rufen konnte, meinen Eltern, sie und ich konnten uns vor Schrecken kaum ankleiben. Der Ütti

riß hastig die Hausthür auf. Ach Gott! rief er, der Schneis derin Haus! brennt schon obenaus — keine Rettung mehr, ach, keine!

Als wir, der Ätti und ich, mit Eimern bewaffnet auf der nahen Brandstätte erschienen, stand bereits das ganze aus Holz gebaute Gedäude in lichten Flammen, trotz des Schnees, der sich fußhoch auf dem Strohdache gelagert hatte. Von den Siszapsen rann es wie Brünnlein, einer nach dem andern löste sich ab und siel klirrend zu Boden. Wild und wilder prasselte das entsesselte Element in dem ausgetrockneten, rußigen Sparrenwerk, fraß sich mit undändiger Gier im Heustocke und Strohhaufen ein, durchbrach hochauszüngelnd das Strohdach, hier, dort, überall, zahllose sprühende Flammenbündel zum nächtlichen Himmel sendend, denselben weithin rötend.

Des Karlischneibers Kinder standen, einige im bloßen Hembehen, im kalten Schnee und weinten zum Erbarmen, während die Schneiberin selbst, die arme Witwe, die Hände rang und sich die Haare raufte vor Verzweiflung.

Und keine Feuerspritze auf dem Platze — wir selbst besaßen deren noch keine, hatte doch die Gemeindeversammlung ein vom Gemeindevat gestellteß, bezügliches Kreditbegehren erst kürzlich durch Stimmenmehrheit abgelehnt, dafür die Entsendung mehrerer Wallsahrer zu dem hl. Florian zu Werthenstein auf Gemeindekosten beschlossen. Also keine Spritze da, und niemand, der Kat wußte, noch Hülfe . . .

Des Höfers losgekettete Öchslein irrten angsthaft muhend umher, und wir hatten große Mühe, dieselben von der brennenden Scheune, in welche sie sich immer wieder stürzen
wollten, wegzutreiben. Unter der Stallthüre aber, mitten in
Rauch und Flammen, erschien die Gestalt Hansens, des Vieh-

knechtes, kläglich um Hulfe schreiend: Der Meister — ach, ber Meister! Helft den Meister retten!

Bo? Bo? rief ein Dutend Männerstimmen zugleich.

Hier brinnen — im Stall! Kalb herauszerren — um= gesunken — Hülfe!

Und die beherztesten der Männer drangen mutig hinein bis unter die Stallthüre, kehrten jedoch gleich wieder pustend ins Freie zurück: Unmöglich — der Rauch — wir ersticken!

Und wir alle schrieen und jammerten: Ach, barmherziger Gott! ber arme Mann! Er ist wohl schon tot — entsetzlich!

Da rief dicht hinter mir eine tiefe, keuchende Männersftimme: Wer tot? Wer?

Kaum hatte er das Wort vernommen, den Namen, da fruchtete kein Abwehren mehr, kein Halten — den Wollhut tief in die Stirne gedrückt und mit vorgehaltenen Armen stürzt er sich in den nun flammerhellten Viehstall hinein . . . Zischend, einer Lawine gleich, fährt das Stroh in dichten, lohenden Knäueln vom Dachgebälk herunter, rings um das Haus eine undurchdringliche Feuerhecke bildend. Verloren! schrie die Menge auf, beide verloren!

Und ein junges Weib, soeben herangeeilt, will sich ebensfalls in die Flammen stürzen, ihm nach, seinem geliebten Franz!

Und ein Mädchen that wie verzweifelt und war ebenfalls kaum zu halten und erging sich in den schmerzlichsten Jammerstönen und heftigsten Selbstanklagen — die Marlys.

Als plötslich ber Freudenruf erscholl: Seht — seht: Gottes Bunder!

Und wie ich mich von der Marlys weg umwende, sehe ich den Franz, den leblosen, geretteten Ütti im Arm, sich in

ben Schnee herausstürzen, sich in bemselben herumwälzen, brüllend vor Schmerz, denn beiden brannten die Kleider schier lichterloh am Leibe. Doch waren hundert Arme und Hände bereit, die möglichste Hüsse und Rettung zu bringen.

Da lagen sie nun beibe, Vater und Sohn, und kaum ein paar Schritte von einander getrennt, auf dem Schmerzens= lager, in des Zelghöfers "Stüble", wohin man sie in der Eile gebracht hatte. Beide ächzten und stöhnten und redeten irre.

Des Höfers Haupt war beinahe über und über mit Pflafter bedeckt, ebenso Franzens Kinn, Hals, Arme und Hände. Zudem hatte letztern das hitzige Fieber ersaßt, zweier kräftiger Männer bedurfte es Tag und Nacht, um ihn auf dem Lager zu halten.

Das war ein Jammer im Hause!

Am Dreikönigstag endlich sagte der Doktor — es war nicht mehr der Doktor Louis von Aarwangen; dem war, als er einstmals des Nachts den Kleebenrain herabsuhr, ein großer, schwarzer, zottiger Hund, das bekannte "Kleebenungeheuer" in den Wagen gesprungen, und in drei Tagen darauf war der gute, allverehrte Herr eine Leiche . . .

Also am Dreitönigstage sagte endlich der Doktor Nüßlein, den man tagtäglich aus der Stadt herholte: So! Bei dem Alten hätten wir jest den Brand ordentlich gedämmt, die Heilung der Bunden kann nun geschehen, sosern eine solche überhaupt noch möglich ist — so schrecklich sieht er auß!... Der junge Mann aber siebert immer noch ganz gewaltig, glüht wie ein Bügeleisen — mehr Eis auf den Kopf, Ihr Mannen! Und sucht ihm frisch Basser beizubringen, so viel als möglich, mit List oder mit Gewalt! ... Übrigens eine mächtig gesunde Kernnatur, darauf bau' ich meine Hoffnung! Des folgenden Morgens — ein Januarssonnenstrahl fiel hell und freundlich in die Krankenstube hinein — begann der Bauer, aus langem und ziemlich ruhigem Schlummer erwachend, sich lebhaft zu regen. Wo bin ich? lallte er. Licht!

Wir suchten ihn zu beruhigen, gossen ihm kühlenden, mit Honig gemischten Salbeithee über die dicken, brandigen Lippen. Wo bin ich? wiederholte er ängstlich.

Und der Franz, von seinem Lager auß, schrie mit heisserer Stimme: Feuerio! der Ütti! Laßt mich — so laßt mich doch!

Die beiden handfesten Knechte vermochten ihn kaum zu bewältigen.

Und der Alte rief in heftiger Erregung: Wer ruft da? Marlys, Marlys, wo bift Du?

Sie ist, nach dem sterbensmüben Nachtwachen, ruhen gegangen, antwortete der Thys. Und der da ruft, hier neben an, das ist der Franz —

Der — Franz . . . ? Was thut er da?

Er machte vergebliche Anstrengung, sich aufzurichten. Der Franz! murmelte er.

Ja, der Franz! wiederholte der Thys. Er war es ja, der Dich aus dem Feuer geholt mit eigener, schwerer Lebenszgefahr — verstehst, Wernet? Oder besinnst Du Dich etwa dessen nicht mehr?

Ach ja! stöhnte der Alte. Ach ja, es muß wohl wahr sein — ich entsinn' mich — oh!

Plat da! Plat! schrie der Franz im Fieberwahnsinn. Ich hör' den Ütti um Hülf' rufen — o das brennt! die Glut!

Jest rief der Bauer mit erschütternder Stimme: Franz, mein Sohn, wo bift Du?

Er schlenberte die Umschläge von sich — das ganze Gessicht war, o Schauder! eine einzige, gräßliche Brandwunde! — und besahl: Richtet mich auf, daß ich ihn sehen kann! Franz, mein Sohn, wo bist Du? Ach Gott! ich seh' ihn nicht, ich seh' gar nichts, bin stockblind!

Und schwer und schmerzhaft stöhnend fiel er auf das Kissen zurück und faltete die Hände, und fiel bald wieder in einen traumhaften Schlummer.

Blind! flüsterte ich entsetzt. Ist es benn auch möglich, Thys? Ist es benn auch wahr?

Der Thys nickte bejahend.

Und nun erinnerte ich mich plötzlich des Fluches, des bösen Fluches, den der Bauer damals, in seiner Wut, seinem Sohn nachgerusen: Komm' mir nicht mehr unter die Augen! Ich will Dich nimmer sehen . . .

Und mir schauberte ob ber gräßlichen Erfüllung! —

Nach einer Weile, da der Franz gar keine Ruhe sinden konnte, sagte die Thysin: Ich will ihm einen Löffel voll gessegneten Dreikönigswassers eingeben. Auch wurden die Eisumsschläge sleißiger gewechselt. Und des Abends, war es die Ermattung nach all' den siederhaften Anstrengungen oder hatte das Fieder wirklich nachgelassen, siel der Franz endlich in langen sesten Schlaf. Schwer und tief holte er Atem, große, glänzende Schweißtropsen trossen ihm von Haar und Nacken, netzen die Kissen. Die Männer nickten sich ein freudiges Gottlod zu und wischen sich selbst den Schweiß von der Stirne und schlichen auf den Fußspitzen nach dem Osentische hin, wo eine Zehrung bereit stand, Tag und Nacht: Altes Kirschwasser, Brot und Käse. — 's ist am ändern, am bessern! meinte der Thys hocherfreut.

Und eine befand sich im "Stüble", die sank schluchzend auf die Kniee nieder vor Franzens Bett und sandte ein stum= mes Dankgebet zum Himmel empor, zum gütigen, erhörenden Gott . . .

Auch dem Bauer wurden die mit Leinöl getränkten Umschläge erneuert. Und er lallte: D bas thut wohl! . . . Sollst Dank haben, Marlys! Deine Hand, Marlys — so!

Da bemerkte ber allzeit herzhafte Thys: 's ist nicht die Marlys, Wernet . . .

Mir pochte das Herz voll banger Erwartung.

's ift die Hand Anneles! vollendete der Thys.

Welches - Unnele?

Dem Krämer - wollte fagen bem Franz fein's!

Die hier? An meinem Bett? Er sprach's in größter Erregtheit.

Das Annele schluchzte: Seib mir nicht bös, Schwäher, ich bitt' Euch! Ich kam wegen meinem Franz — und auch wegen Euch, ich konnt' nicht anders!

Da murmelte der Bauer: Gott, Du strafst meine Sünden mit schwerer Hand! Ich bin nichts mehr denn ein elender Burm, dankbar dem Fuß, der mich nicht zertritt, dankbar der Hand, die mir eine Labung reicht, der Hand des Feindes — oh! Und er stöhnte rauh und zornig: Ach, warum mußte ich auch gerettet werden? Um solches erleben zu müssen?

Wernet! rief ber Thys verweisend. Du thust Dich arg versündigen! Wernet sei gerecht!

Und der Bauer erwiderte nach einer Weile: Ja, Du hast Recht, Thys! Ich bin ein elender, hochmütiger Narr, kann's nicht lassen, das Hassen. Als ob der Herrgott nicht auch mir nachsehen und verzeihen müßt'... Weg damit!

Komm' her, Du meines Sohnes Weib, und reich' mir noch= mals die Hand, die kühle, weiche — so! . . . Na, lass das Weinen, will Dir ja nichts mehr nachtragen . . . Lug' recht zu Deinem, zu meinem Franz, daß er bald aufkommt — o der Brand in meinen Lippen — gebt mir zu trinken!

Und der Thys, ihm das Glas hinhaltend, rief hocherfreut: So, Wernet, nun gefällst Du mir wieder! Möcht' Dir für das herrliche Wort um den Hals fallen, wenn es Dir nicht so sehr wehe thät'. Zeht wird alles wieder gut werden, den Franz wollen wir gleich hergestellt haben, und auch Dich, Wernet, will's Gott! . . Nun mir auch ein Gläschen, Martha! Ich könnt' meiner Sex die ganze Flasche leeren, möcht' aufzauchzen vor Freud'! Und mag's nicht erwarten, bis ich sie dem Franzi sagen kann, die köstliche Neuigkeit!

Und ich begab mich in die Hinterstube, wo die Marlys schlief, und weckte das Mädchen auf und erzählte ihm in der Freude meines Herzens alles, was sich zugetragen . . . Und die Marlys warf sich hurtig in die Kleider und frug einmal um das andere: Ist es denn auch wahr, Martha, was da sast? Der Ütti so gut, so versöhnt? O Martha, dann will auch ich nicht verzagen, dann wird er auch gegen mich nicht so ungebührlich und hart bleiben!

In der Küche begegneten wir dem Annele. Es fiel der Marlys um den Hals und sagte freudig bewegt: Nun darf ich Dich Schwester nennen, gelt? Und meinem Vater muß ich's auch melden gehen, was geschehen ist; das wird ihn vollends gesund machen . . . Nur ein klein Weilchen, Martha, und ich werd' wieder hier sein, beim Franz!

Ich burfte nicht länger mehr Krankenwärterin bleiben. Mein Ütti, der die Tage über Schule gehalten, bekam erst nachträglich die Schrecken jener eiseskalten Unglücksnacht oder vielmehr die Folgen derselben zu fühlen; er wurde von heftigem Rückenschmerz ergriffen und ward gezwungen, einige Tage das Bett zu hüten.

Als ich das erste Mal wieder in die Schule trat, ersblickte ich des Karlischneiders Kinder, sämtliche in neuem, währschaftem Anzug; es war der Krämerjohannes, der sie solchermaßen ausstaffiert, sowie auch für die Unterkunft und den Unterhalt der ganzen armen Familie gesorgt hatte.

Des nämlichen Tages traf ein Brief ein von unserem Viktor. Ein Brief aus Paris, das war für uns schon ein Ereignis; wir beguckten Papier und Sigill und Poststempel des ausmerksamsten und neugierigsten — aus Paris! War es nicht, als ob dem Ding ein seltsam fremdländischer, fast hätten wir sagen mögen: revolutionärer Duft anhaftete?

Das Schreiben war übrigens orbentsich schwer — acht blanke Golblouisd'or entrollten bemselben, erglänzend im abendzlichen Sonnenschein. Acht Louisd'or, das war ein wahrer Reichthum!

Nicht ganz so erfreulich war der übrige Inhalt des Briefes. Ich halte es, schrieb der Viktor, in diesen Verhältnissen kaum sehr lange aus. Hauslehrer sollte ich sein und
bin in Wahrheit nicht viel anderes denn Hauslakei, wenigstens
möchte man gerne einen solchen aus mir machen. Der Herr Marquis besohnt meine Haustreue mit Gold, während die Frau Marquisin mir Zuckerbrot zu essen gibt aus eigener Hand, wie sie solches auch dem Vijou reicht, ihrem Schoßhündchen. Dafür sollte ich wedeln und apportieren und die Launen, sowohl die liebenswürdigen als auch nicht liebenswürdigen, den Hochmut ber Herrichaft ertragen lernen. Ja, ben Hochmut! Denn mitunter, als Abwechslung zu den Vertraulichkeiten und besonders bei gesellschaftlichen Anlässen, läßt man es einem deut= lich fühlen, welch' unüberbrückbare Differenz zwischen einer hochabeligen Abstammung und einer plebejischen Abkunft liegt. Und benkt Euch nur: Einen achtjährigen Rotbuben barf ich nicht einmal buten, ja follte ihn mit bem Baronstitel anreben und all' feine Ungezogenheiten mit Geduld und Still= schweigen hinnehmen . . . Außer mir und einer zahlreichen niedrigen Dienerschaft halt sich meine Berrschaft auch noch einen sog. Hauskaplan ober Beichtiger ber gnädigen Frau, einen schweifwedelnden, tänzelnden und allzeit absolutions= willigen. Ach, das frommelnde und dabei jo leichtfertige und nichtsnutige Gebahren dieser sog. hohen Herrschaften! Und wie diese und wie dieser Abbé, so sind sie, so weit ich fehen kann, alle, alle! Ja, wenn ich mir dieses Leben in den hiesigen griftokratischen Rreisen ansehe, so bin ich oftmals verfucht — verzeih' mir's Gott! — manches, was mir bislang als Grenel und Kannibalismus erschienen war, die Thaten der französischen Revolution, wenn auch nicht zu billigen, so boch zu begreifen und gewissermaßen zu entschuldigen . . . Diese Elite ber menschlichen Gesellschaft - ach, geht mir doch! Da lob' ich mir von neuem unsere vielbelächelte, ehrbare Bauern= einfalt, das Landleben mit seinen keuschen Reizen, seiner un= geschliffenen Tugend! Im übrigen bereue ich es durchaus nicht, hieher gegangen zu fein: Man erweitert feinen Gesichtstreiß, Ternt Land und Leute kennen. Auch hoffe ich, dadurch in den Stand gesett worden zu sein, meinem guten Bater nach und nach vergüten zu können, mas er für mein bestes, meine mif=

senschaftliche Erziehung so liebevoll und opferfreudig ausgelegt hat. Bis nächsten Herbst werde ich es in dieser meiner gegen= wärtigen Stelle wohl aushalten, inzwischen aber mich nach einer anderen, zusagenderen, umsehen. Ich habe die Gelegen= heit gehabt, die Freundschaft eines jungen und, wie man mir sagt, hordreichen polnischen Edelmannes zu machen, eines blassen, liebenswürdigen Menschen, der mich als Privatsekretär oder Reisebegleiter zu engagieren sucht. Nun, wir werden sehen . . .

Er hatte auch eine Nachschrift beigefügt; dieselbe lautete: Ich habe nun wirklich, Euere Einwilligung vorbehalten, das Anerbieten des Fürsten Silnowsth angenommen. Heute noch werde ich auch meinem väterlichen Freund und Wohlthäter, dem Baron von Roggenstiel, von dieser meiner Veränderung Kenntnis geben, sowie von den Veweggründen, die mich zu diesem Schritte veranlaßten. Sobald Euer Konsens eintrifft, werden wir die Reise nach England antreten, dann nach der pyrenässchen Halbinsel, nach Italien, nach dem Orient. Der Fürst besoldet mich, nach meinen Vegriffen, wahrhaft fürstlich. Zudem macht er so wenig persönliche Ansprüche; wir arbeiten täglich zusammen auf der Stadtbibliothek, in den Museen, ein jeder zu seiner eigenen, wissenschaftlichen Ausbildung . . .

Mein Ütti, als ich den Brief zu Ende gelesen, schritt nachbenklich die Stube auf und ab; dann blieb er plötlich stehen und sagte mit mißvergnügter, ärgerlicher Stimme: Da habt Jhr's, das Studieren! Nur immer obenaus mit den Jungen, als ob das, das allein, glücklich machen könnte! Jeder Bauernknecht fühlt sich sicherlich wöhler, als dieser unser Viktor, nach all' den Geistesmühen und Geldkosten, weil eben ein Leben und Bewegen in bescheidenen, tugendhaften Verhältnissen weit mehr wert ist, als auf der Bahn, die der Reichtum geht

und die Ehr', von trügerischem Glanz erhellet . . . Ich hatt' es mir einst so hübsch ausgedacht, der Junge müsse Schulmeister werden, mein würdiger Nachfolger, damit sich's fortzerbe in meiner Familie, wie es von jeher gewesen. Es hat nicht sollen sein, man hat mich allerwärts übermaulet, erst that's der Herr Vikar, dann der Herr Kaplan, der Herr Bazron, Ihr alle!

Ich wagte dem Ütti nicht zu widersprechen, mußte ich ihm ja beinahe Recht geben, dem schlichten, frommen, alten Manne!

Indessen hielt der Mißmut meines Üttis nicht lange an, davon zeugte der Brief, den er mir in die Feder diktierte und worin er dem Viktor zu seiner Veränderung die nachgesuchte Einwilligung erteilte, nebst etlichen geziemenden Mahnungen und Warnungen und den herzlichsten Glückwünschen auf die geplante weite Reise . . Die Mutter betete und vergoß viele Thränen.

Beinahe gleichzeitig, wie mein Bruder Viktor, ließ auch meine Schwester Liesel von sich hören. Es war ein kleines, enggekritzeltes Brieflein, welches die Bötin überdrachte und mir, mir persönlich zu übergeben hatte. Darin stand, nach einer langzatmigen Einleitung, zu lesen, wie ihr jungfräulich Herz grausam gesangen genommen worden sei und zwar durch einen Herrn Barbier und Perückenmacher, der die fürnehmste Kundschaft der Stadt besitze und erstaunlich Geld verdiene und ein nicht mehr ganz junger, aber höchst seinen, liebenswürdiger Mensch sei. Ich solle ihr ja darob nicht zürnen. Ich solle ihr meinen guten Kat erteilen. Ich solle unsere lieben Eltern geziemend darauf vorbereiten, daß sie ihren Anbeter demnächst mit nach Hause bringen werde, damit auch wir ihn lieben und schäßen lernten . . .

Ich staunte!

Ja ich staunte ob der Willwänkigkeit des menschlichen Herzens. Gestern noch grämte sich die Schwester Liesel schier zu Tode wegen dem Lir, und meinte, ohne ihn schon gar nicht mehr leben zu können — heute schon hat ihn ein anderer außegestochen, ein fremder Haarkräusler, allweg ein Teuselskert! . . . Gottlob übrigens, daß es so gekommen, dacht' ich. Doch muß ich befürchten, die Liebe gehe bei ihr, in diesem zweiten Fall, nicht sehr tief. Wie könnte sie sonst von großem Geldverdienst reden, von einer Sache, die zwischen Liebenden so herzlich wenig in Betracht gezogen zu werden pflegt. Also ist die Liesel berechnend geworden — schau, schau!

\* \*

Es war nur so ab und zu, daß es mir vergönnt wurde, zu des Nachbar Zelghöfers hinüber zu gehen.

Der Franz war wieder zu Sinnen gekommen und wuns derte sich sehr, sich im Elternhause, in des Üttis "Stüble" zu befinden. Größer noch war sein Erstaunen, sein geliebtes Beibchen an seiner Seite zu sehen; fragenden, zagenden Blickes schaute er hinüber nach seines Üttis Lager. Den Blick beantwortete der Thys mit der launigen Antwort: Ist's nicht recht so mein Junge? Da gehört Ihr beide hin, Dein Ütti ist ja auch einverstanden — ja, guch' nur, 's ist doch wahr!

Und zur Bestätigung bessen rief der Bauer, wiewohl mit fränklich schwacher Stimme, hinter dem Bettvorhang hervor: Franz, geht's Dir besser?

D ja, jest ging bei Franz alles gut! Das Wort wirfte heilsamer, als all' die Güttersein und Salben des gesahrten Stadtboktors, das Fieber schwand gänzlich, die Brandwunden gingen rasch in Heilung über, und es bedurfte der ernsten Mahnung des Arztes und des Pflegepersonals, daß er sich noch einige Tage im Bette geduldete.

Mißlicher ftand es um die Genesung des Alten, des Höfers. Die schrecklichen Brandwunden, nun in Eiterung übergehend, verursachten ihm gräßliche Schmerzen, hiezu gesestlte sich eine mehr und mehr überhand nehmende Entkräftung.

Da haben wir, meinte ber Doktor, wieber einmal ben gewaltigen Unterschied zwischen jungen und alten Leuten, ben kranken! Doch wird auch bei bem Papa noch alles gut werben, ich hoffe sogar, das Augenlicht wieder leidlich herstellen zu können.

Der Franz sprach leise mit seinem Annele. Wie geht's Deinem Bater? frug er.

Gut. Sei nur ohne Sorge, Frang!

Geht er aus?

Ja. Hat mich sogar hierher begleitet, gestern Abend, bis vor die Hausthür. Und thut sich alleweil so angelegentlich nach Dir erkundigen . . .

Der Bauer fragte ben Thys: Des Karlischneibers — wo sind die Leutchen hingekommen? Und mein Bieh? Ach, ich entsinn' mich jeht, die armen Schafe sind im Feuer geblieben . . . Aber die Öchslein, die wir hinausgetrieben, hinausgeworfen — Thys?

Die sind wohl aufgehoben, sei beshalb nur ruhig, Wernet! Drei Stück konnten noch in Deinem Viehstall untergebracht werden, die anderen hat der Krämer holen lassen in seine Scheune.

Der Bauer erwiderte kein Wort. Bloß hörte man ihn leise murmeln: Er — also Er!

Und als das Annele sich wieder verabschiedete, sagte der Höser: Dein Ütti soll Dank haben wegen dem Bieh . . .

Wie wir anderen uns groß ansahen!

Das Annele wagte es nicht auszusprechen, dafür that es der allzeit kecke Thys: Darf er nicht auch den Franz besuchen kommen?

Wie wir die Ohren spitzten auf die Antwort! Das Annele wagte vor Angst und Spannung kaum zu atmen.

Da, nach einigem Räuspern, erfolgte der Bescheid: Ja doch — hab' nichts dagegen! —

Und er kam, der Krämer, selbst noch die Spuren der überstandenen Krankheit auf dem Gesichte tragend. Er sprach zu Franz, zu der Marlys, zum Thys, dies und das, und wünschte zum Schlusse gut Heil. Darauf schritt er auch auf das Lager des Bauers zu, ergriff sachte dessen herabhängende Hand und sagte: Gut' Nacht!

Gut' Nacht! lautete der Gegengruß, ein bischen polternd zwar oder vielmehr "schnauzig", wie sich die Bauernleut auß= zudrücken pflegen.

Allein der Krämer gab nicht luck. "Freund", sagte er, darf ich nicht "Freund" sagen.

Freund! bestätigte nun der Bauer.

Das war alles. Es war aber vollständig hinreichend; benn nun wußten wir's, wußten's die Hauptbeteiligten: Der Krieg war aus, aus die Feindschaft, der Friede eingeleitet, wo nicht beschlossen!

War es wohl beswegen, daß auf einmal der Lichtmeßabendsonnenstrahl durch das Fenster drang, hell und golden, daß der Fink im Käfig, in der Stube draußen, plötzlich in ein jubelndes Gezwitscher ausbrach, das erste Mal diesen Vorfrüh= ling? dem Friedensschluß zwischen den beiden langverfeindeten "Häusern" zu Ehren?

Als die Marlys, welche den Krämer und seine Tochter hinausgeleitet hatte, wieder in das "Stüble" trat, frug der Bauer: Haft ihm nichts angeboten — Wein?

Er lehnte es ab, erwiderte sie; er dürfe noch keinen trinken . . . Wenn Jhr's sehen könntet, wie leid er immer noch aussieht!

Ja, ja! Wir beibe sind alt und hinfällig geworden, zumal ich! Und Zeit ist's, an was anderes zu denken, als ans gegenseitige Helchen\*) . . . Und nun möcht' ich's selbst auch glauben: Ich hab' ihm die lange Zeit über wohl ein bischen Unrecht gethan!

War das ein kurzer Winter, ein früher Lenz! Märzenstaub, helllieblicher Sonnenschein, Tag für Tag, den ganzen Monat über.

Und der Zelghöfer konnte es hören bei geöffnetem Fenster, das Gesumme der Bienen, den Bögelgesang, der Störche Klappern, verspüren den Frühlingsodem, den belebenden, Hoffsnung erweckenden, vernehmen den Peitschenknall, das Wagensgerassel, das geschäftige Treiben von der Gasse her, vom nahen Ackerseld. Und er war ans Lager gebannt in träger, blinder Ruh — welche Dual für den Bauersmann, der tagslebens sich schier kein müßiges Stündlein gegönnt, dem das Arbeiten zur zweiten Natur geworden!

Zwar die Hoffnung, daß mit der Zeit auch das Augenlicht sich wieder einstellen werbe, war noch nicht gänzlich ver-

<sup>\*)</sup> Qualen, Reiben.

schwunden, schon vermochte er die sich ihm darbietenden Gestalten in ihren Umrissen ziemlich deutlich zu unterscheiden. Dagegen wollten einige der Brandwunden sich immer noch nicht schließen. Und der Doktor sagte: Damit hat's auch nicht die große Eile, im vorliegenden Falle, da eine Art Flechten hinzugetreten, schon gar nicht.

Was war da zu thun, als sich zu gedulden?

\*

Eines Morgens, als ich ben Eimer Waffer holte bei bes Höfers Brunnen, tam die Marlys mir nachgeeilt. Gie fah so ungewöhnlich erregt und freudvoll aus und konnte es schier nicht erzählen vor Hast: Dent' Dir, Martha, was passiert ift! Gestern Abend war wieder der Ölerhänsel da und that nötig wegen dem Heiraten und trappte mir überall nach, im ganzen Hauf' herum, wo ich ging und stand. Bis ich, des Qualens mude, ihn gehörig abkanzelte und das Breni ihn vollends un= fanft zur Rüche hinausschob . . . Es mußte dabei lauter zu= gegangen sein, als ich vermutet hatte, benn wie ich ins "Stuble" trat, zum Atti, und ihm die Fleischbrühe barbot, fragte er: Wer war da? ber Hänsel? Ich konnte schier kein Wort hervorbringen vor Herzweh und Leid. Er aber sagte: Flenne nicht, Marlys! Wenn Du ihn auch burchaus nicht leiben magst - D Atti! rief ich, schlagt mich boch lieber gleich tot! Ach, wenn's meine selige Mutter wüßt'! - Da versetzte er rasch: Braucht sich da keine Mutter, die ist im Himmel. Laff' Du ben Öler fahren! Und das nächste Mal, so er wieder kommt, schick' ihn herein zu mir — gehört, Marlys? Dich hatt' es gehört, ich fiel ihm bankend um ben Hals, bis er aufschrie, es thu' ihm ja weh . . . D Martha! Run bin ich frei, ich möcht' jauchzen vor Freud', ob ich's schön könn' oder nicht! Wenn nur das Leid nicht so groß wär' im Haus', die Traurigkeit mit dem Ütti! Und letzte Nacht that ich ihm zulieb das Gelübde, am heiligen Charfreitag zu Fuß nüchternen Leides nach Sankt Verena zu wallsahrten — kommst Du mit, Wartha? Ja, Du kommst mit, gelt? Bitt' Dich sehr! denn ich mag nicht so alleine hinpilgern, und um den Reisebatzen brauchst Dich nicht zu kümmern.

Was konnte ich anders, als, die Erlaubnis meiner Eltern vorbehaltend, Ja zu sagen?

Auf dem Wege nach der Stadt, am Charfreitag Morgen, da hatten wir, nachdem die drei Rosenkränze abgebetet waren, noch alle Muße, uns über dies und das zu unterhalten.

Der Franz, frug ich, was wird nun der Franz beginnen?

Vorläufig geht er noch bei seinem Schwäher ein und aus, doch wird er gleich nach Ostern bei uns einziehen, mit samt seinem Frauchen, sosern wir's wünschen. Und warum sollten wir's nicht? Der Ütti krank, unfähig nachzusehen, dazu das große Bauerngeschäft, die vielen Werkleute und Dienstboten, und niemand, der sie regiert, dem sie Gehorsam leisten? Auch hat er's dem Ütti bereits versprechen müssen.

Also Friede, vollständig?

So vollständig als möglich! Das Annele wird heut' Nacht die Krankenwart besorgen, mein Ätti mag's bereits schier besier um sich leiden, als mich selbst.

Die Marlys sprach von meiner Schwester Liesel und gab ihre Freude zu erkennen, das Mädchen wieder einmal sehen zu können. Sie wußte das Gespräch sehr geschickt auf meinen Bruder zu bringen! Sie heuchelte dabei die größte Unbefangen=

heit, ich ersah es aber an ihrem belebten Auge, hörte es aus der erregten Stimme heraus, wie sehr der Gegenstand ihr Inneres bewegte.

Sie hatte ihn also noch nicht vergessen können. Und bag ber Gedanke an ihn gerade mit ber Berabschiedung bes Ölers und der eigenen, wiedergewonnenen Freiheit des Handelns zufammenfiel - es war auch gar zu augenscheinlich, wie die Sachen ftanden. Sie liebte ihn noch immer, liebte mit neuer Hoffnungsseligkeit. Und mas konnte baraus werden, mas anderes, als eine abermalige, berbe Enttäuschung? Darum fagte ich gang ernsthaft und freimutig: Wegen dem Viktor laff' ben Gebanken fahren, Marins, er taugt zu nichts! Weißt warum? Weil Du des reichen Zelghöfers Erbtochter bift und er seines Taglöhners Sohn . . . arm zu arm, reich zu reich — das gilt halt heut' und allezeit durch die ganze Welt! Mich bunkt, Du solltest nur an Deinen Bruder Franz denken: Selbst des sehr hablichen, hochangesehenen Rrämers Tochter war Deinem Utti nicht reich und fürnehm genug; was würd' er wohl zu des Schulmeisters Bub', und wär' dieser zehnmal ein Gelehrter, sagen? Ich möcht's nicht mit anhören! . . Ich mein' es gut mit Dir, Marlys, wie es nur eine treue Schwester meinen kann. Drum noch einmal: Laff' ben Gedanken fahren, er würde Dir und ihm nichts als großes Herzeleid bringen, zum zweiten Mal. Ich hab' es ge= sehen, wie nah' es ihm schon das erste Mal ergangen!

Da entgegnete sie nach einer Weile, tief aufseufzend: Ach ja, Du hast wohl Recht, Martha, es führt zu nichts! Denn er wird in der schönen Fremde mich einfältiges Bauernmädchen wohl längst vergessen haben. Wie sollte er nicht, er, der seine, gelehrte Herr, im Verkehr mit den seinen, fürnehmen Damen!

Und boch, fügte sie mit bebenber Stimme hinzu, und boch will es mir schier bas Herz zersprengen!

Ich sprach ihr Trost und Mut ein, den Mut des Entsagens. Du glaubst wohl, Marlys, Du seiest die erste, der es so ergangen? Schau mich an — nein, nein! ich will alte, schmerzhafte Erinnerungen nicht aus dem Schlummer wecken . . . Bloß will ich Dir's verraten, was gut ist für ein liebekrankes Gemüt: Beten! Beten und arbeiten, dann vergißt sich's leichter. Wir wollen heute auch Sankt Loreto besuchen; dort opferst Du der Gnadenmutter ein wächsern Herz . . .

Unser erster Gang war zu meiner Schwester Liesel. Dort, in ihrer Herrschaft Haus, bekam ich den Vogel zu sehen, den Haarfräuster, als er gerade seinem Geschäft nachging, dem Haarslechten und Kudern. Welch' ein klinkes, feines Herrchen und so wohl gelitten! Mich wunderte nur, wie ein solcher sich um eine Bauerndirne kümmern konnte. Doch die Madame belehrte mich eines andern: Wie könnt' Ihr Euere Schwester solchermaßen unterschäßen. Wist Ihr nicht, daß es das schönste Mädchen ist, das durch die Thore eingeht? Ja, ja, schaut mich nur an: Um den prächtigen Wuchs, den herrlichen Teint und diese Haarzöpse dürften sie Gräfinnen und Fürstinnen beneiden! . . . Und ich thu' mir auf die Liaison ordentlich zu gut, obgleich ich die Lisette sehr ungern verliere.

Bei den Kapuzinern, allwo die Marlys Messengeld zu überreichen hatte, konnten wir es anhören, wie eine Protestanztin, eine junge, derbe Bauernfrau aus dem Bucheggberg, dem Vater ihr Anliegen klagte: Die böse Schwiegermutter — es sei gar nicht mehr auszuhalten, deshalb ersuche sie die frommen Herren, dieselbe — zu Tode zu beten . . . dafür die riesige Ankendalle; und falls es noch ein Mehreres bedürfe, so solle

man's nur fagen, sie vermöge es wohl. - Liebe Frau, ent= gegnete lächelnd der fromme Ordensmann, zu Tode beten ift weder driftlich, noch liegt solches in irgend eines Menschen Macht. Doch was wir Väter thun können, werden wir thun, nämlich für Euer und Euer Haus Beil inbrunftig zu beten und be= sondere Übungen zu verrichten, damit der liebe Gott ein Gin= sehen thu' zu Euerem Wohle. In diesem Sinne nehme ich das Geschenk bankend an - Gelobt sei Jesus Chrift! - Ginen positiveren Bescheid bekam ber Senne ab irgend einem Leber= berger Berggute zu hören; in seinem Biehstalle sputte es, brei beherte Milchfühe und eine Anzahl Saugfälber waren feit Jahresfrift umgestanden. Der Pater versprach bafur zu forgen, daß die Beschwörung schon in den nächsten Tagen stattfinden solle; vorläufig bedanke er sich namens des Konvents aller= beftens für das fromme Geschenk, bestehend in einem mächtigen Laib Fettkäse. Der Senne magte noch den leisen Vorbehalt zu machen ober vielmehr ben Wunsch auszudrücken, man möchte ihm für die Dinge da — er meinte die Exerzitien — den Pater mit dem roten Bart herschicken, der verstehe sich auf das Beng, er felbst habe ihm zugeschaut auf dem Bettlachberg, wie er mit den bosen Beistern abgefahren, so flink und kuraschiert.

Wir beiben Mädchen begaben uns in das Gasthaus zur "Illen" (Lilie)\*) am Stalben. Dort traf verabredetermaßen auch die Liesel ein. Die Liesel war die Munterkeit selbst, während uns die lange Fußreise, das Fasten und Veten arg ermattet hatte. Es war nun wohl an der Zeit, daß wir uns eine währschafte Labung gönnten, eine gute Fastenmahlzeit, Eier, Zwetschgen und Kuchen. Die Liesel bestellte gleich eine

<sup>\*)</sup> nunmehr "Zum Storchen".

ganze Maß Rotwein und kicherte in einem fort und that so neckhaft und fröhlich, daß schließlich auch wir anderen von ihrer leichtfertigen, freudigen Stimmung ordentlich angesteckt murben. Es befanden sich viele Gafte in der ziemlich dunkeln Gaftstube, die keine oder wenig Notig von uns Madchen nahmen. Giner aber, ein hübscher, in weißen Halblein gekleideter Bursche kam mit dem gefüllten Glase in der Hand auf unser Ectischlein zugeschritten, grüßte höflich, trank freundlichen Bescheid, erbat fich die Erlaubnis, fich zu uns feten zu dürfen und lieft Wein bringen vom allerfeinsten. Ich flüsterte ber Marlys fragend ins Ohr: Der Oberländer Müllerssohn? Die Marlys nickte bejahend; und sie ließ sich die Huldigung des jungen Mannes nicht ungerne gefallen. Ja, als er fich erbot, uns eine Strecke des Weges heimwärts zu fahren und die Liefel fröhlich rief: Sag' doch endlich zu, Marins! Ich an Deiner Stelle hätte schon längst Ja gesagt! Da sagte die Marlys ebenfalls Ja, nahm nämlich das Anerbieten zögernd an. Das ging dann alles so eilig zu, ich vergaß schier meine aufgetragenen Gin= fäufe zu machen: Schnupftabak, Feuerschwamm, Galläpfel, Zugpflafter, Zimmet, Mieberneftel, sowie ein Glas in meines Attis Hornbrille.

Und als wir beiben, die Marlys und ich, bei Wiedlissbach wieder zu Fuß zum rußigen Thor hinaus wanderten und wieder den Rosenkranz anstimmten, wie es an Wallsahrtstagen sich geziemt, da wollte es schier nicht mehr gesingen. Und die Marlys meinte: Lass' es gut sein, Martha, die Vernerseut' könnten uns sonst verspotten, lugen uns so fremd und böhmisch an. Sin ander Wal, Martha, wird's mit dem Veten schon wieder besser gehen! — Und wir singen an von dem Müllerssohn zu schwahen, seine Äußerlichkeit und sein Veneh-

men zu besprechen. Und die Marlys fand ihn recht artig und ziemlich angenehm; auch der Umstand, daß er sich das Hauptshaar ein wenig seitwärts kämmte — und bereits im Gebrauche eines Sacktuches war, sprach, im Vergleich zu den altväterischen Gänerburschen, nicht wenig zu bessen Gunsten.

Als wir nach Dürrmühle kamen, siehe da stand nahe dem obrigkeitlichen Schlagbaum des Hösers Roßknecht mit dem Bernerwägelchen bereit, uns abzuholen. Uns schon recht!

\*

Der Marlys schien die fromme Wallfahrt wohl bekommen zu wollen.

Denn nicht sobald war es bekannt geworben, der Bruch mit dem Ölerhänsel, als von allen Seiten die Bauernsöhne angeritten oder angesahren kamen, die ganze, reiche Auswahl.

Einer aber behielt die Oberhand, der Müllerssohn von Halten. Auch der Bauer gab seinen Widerwillen gegen alle Freier, die nicht "einzige Söhne" hießen, nach und nach auf und sagte, schmerzhaft aufächzend: Werd' Dir's wohl überlassen müssen, Marlys, das Wählen! Kann nichts mehr thun, als den Zuspruch wiederholen, immer und immer: Bet' und sieh' Dich gut vor, in diesen Dingen zumal!

Der arme Bauer! er mochte die Wirkung der zu lesenden hundert Kapuzinermessen nicht erst abwarten, noch die langssame, besonnene Kur des Stadtdoktors. Die Geduld drohte ihm nachgerade außzugehen.

Als daher die Winkelmattbase, allen empfundenen Versbruß wegen der Mißachtung, die der Franz ihrer Tochter gegensüber an den Tag gelegt, überwindend, am Auffahrtstag auf den Zelghof auf Besuch kam und über die Unfähigkeit der ges

lehrten Herren-Doktoren loszuhauen begann, da war unser Bauer gleich bereit, ihr in allen Stücken beizustimmen. Und als sie ihm den Hornjoggi aus dem Bärenloch anpries als einen Mann, der Leut' und Bieh auf gleich wunderbare Art kurieren könne, da rief der Bauer rasch entschlossen: Lass' ihn kommen, Base, den Bärenlocher!

Und der Mann erschien, erschien bei Nacht und Nebel; und that gar wichtig und erklärte es allen, die es hören wollten, wie arg der Stadtdoktor die Genesung des Bauers hinterhalten habe, wohl mit Fleiß, um große Nechnungen außestellen zu können; und versprach ein gar seltenes, wundersthätiges Heilversahren, man werde staunen.

Und wunderthätig erwies sie sich denn auch wirklich, die Salbenkur. In einigen Tagen waren die Brandwunden allessamt vernarbt. Und der Bundersmann erntete Lob und hohe Belohnung.

Der Stadtboktor jedoch, der der Sache auf die Spur kam, sprach sich über die Schnellkur nichts weniger als bewundernd aus. Ein elender Schmierjoggi! rief er entrüstet, der mit seinen Raudsalben die Leute vorzeitig ins Grab bringt, und dem man von Polizeiwegen das unselige Handwerk legen sollte! In dem vorliegenden Falle — müßt' Ihr's halt hinnehmen, was nachkommt — ich wasche meine Hände in Unschuld!

Was er mit dem "Nachkommen" nur gemeint haben mochte? Uch, man ward es inne, nur zu bald. Die schnelle, fast hätte man sagen können gewaltsame Heilung der Flechtenzgeschwüre schlug dem alten Manne auf Brust und Lunge, er konnte auf einmal schier keinen Atem mehr sinden. Er wurde von Tag zu Tag fränker, wurde sterbenskrank.

Der Franz, die Marlys, das Annele, wir alle waren trostlos, und der Krämerjohannes, den Kranken beobachtend, schüttelte bedenklich das Haupt. Sinzig die Winkelmattbase hielt beharrlich an der Hoffnung sest, der Bärenlocher werde den Vetter doch noch aus dem Bette "lüpfen".

Er lüpfte ihn wirklich heraus . . .

3ch war, zur Abendstunde, damit beschäftigt, den Boferlir, nunmehr Bater Colestin, von dem fehr miglichen Gefund= heitszustand seines Vaters nochmals brieflich in gebührende Renntnis zu feten, wie es mir feine Geschwister aufgetragen. Ich konnte beinahe den richtigen Ton nicht finden, in welchem ich zu bem geiftlichen Berrn und Jugendfreund sprechen, wußte nicht, wie ich es ihm andeuten sollte, das bevorstehende Leid . . . Dann kam die Rüchenmagd Breni zur Thur herein= geschlichen; das sonst so dralle, derbe Mädchen that heute so heimlich und verschämt; endlich platte es mit seinem Unliegen heraus: 3ch jollte auch ihm einen Brief schreiben und zwar an ben roten Ruhfnecht, Hans Gbenrecht, dato in Diensten in der Mühle zu Gretenbach. Und ich foll es ihm vermelben in artig sugen Worten, daß es, das Breni, megen der Geschichte nicht mehr höhn\*) sei und sie, wenn es ihm recht sei, am nächsten Oltener Markt zusammentreffen wollten und zwar um 11 bis 12 Uhr auf der Aarenbrücke, bei dem Lebkuchenstand, diesseits. Ich solle es auch verblümt darein thun, daß es nun auch einen anderen Hölber\*\*) haben könnte, einen recht hübschen und gefirten; das soll ich ihm schreiben, um ihn recht schmatzerig\*\*\*) zu machen, und es sei auch wirklich wahr, des

<sup>\*)</sup> beleidigt.

<sup>\*\*)</sup> Geliebten.

<sup>\*\*\*)</sup> lüftern.

Och seinen Fuhrknecht streiche ihm nach auf Schritt und Tritt. Doch habe der Hans einen keineswegs zu verachtenden Vorzug: Ein eigenes Häuschen und nur noch den Ütti am Leben. Drum soll ich alles hübsch ordentlich schreiben und alles beissehen, was sich sonst noch schieke, und die Unterschrift beisehen: Vrena Scherer . . . Es selbst habe halt niemals schreiben gelernt. Dafür aber, für den Herzensdienst, solle ich ordentlich belohntwerden.

Kaum hatte ich auch dieses nicht weniger schwierige Schreiben beendigt, als das Breni schon wieder herübergerannt kam, diesmal ganz außer Atem und in größter Aufregung. Der Bauer liegt am Sterben — man läßt Euch bitten! meldete es und verschwand wieder, wie es gekommen.

Er lag wirklich am Sterben. Doch dauerte es bis am Morgen, am Maitagmorgen, bis er, mit den geistlichen Tröftungen wohl versehen, die Augen schloß für immer.

Lisebeth! Das war sein letztes Wort gewesen, und wir anderen wußten, wem es gegolten, wen er zu sehen und zu grüßen hoffte, jenseits.

\*

Die Könige von Frankreich sterben nicht . . .

So stand es in dem Buch zu lesen, dem Geschichtsbuch, das mir mein Bruder geschenkt hatte.

Der alte Zelghöfer war tot, des Hauses Szepter jedoch unbeanstandet auf den jungen Höfer, den Franz, übergegangen; und seine sämtlichen Vasallen, Knechte und Mägde und Tagslöhner, den Thys an der Spitze, beeilten sich, ihm und der jungen Hauskönigin ihre Huldigung darzubringen.

Und es wechselten die Jahreszeiten und wechselte die Witterung und gingen Sonne und Mond ihren Lauf und die

Pflanzen sproßten, grünten, blühten und verwelkten, ganz wie ehebem, als der Alte noch lebte. Und es kamen des Winters Stürme, des Winters Plagen, Freuden und Genüsse, die gewohnten.

Und es ward wieder Frühling. Und eines Maimorgens hatte ich der Marlys die Zöpfe zu flechten, diesmal mit Auf= wand aller Geschicklichkeit. Unserer Liesel, die ebenfalls an= wesend war, konnte ich's schon nicht mehr modisch und kunst= reich genug, das verrichtete heute ihr Angelobter, der städtische Haarkräusler in Person. Darauf heftete ich ben beiden glück= lichen Bräuten den Myrtenkranz ins Haar — durch das Fensterlein gudte neidisch der junge Sonnenstrahl, auf dem Freulerbirnbaum faß wieder das Starenparchen und jang wie närrisch, die Kirchenglocken erklangen so voll und hell, ein= labende Speisegerüche vermischten sich mit dem den Wiesen und Gärten entströmenden Blumen= und Blütenduft, spielte von des Höfers haus zu dem unseren herüber und hinüber; auf der Hausflur, auf der Gasse ordneten sich die zahlreichen, festlich geputten Gafte zum frohen Hochzeitsgeleite. Bum! bum! dröhnte es Schuß auf Schuß vom Kirchbühl herunter, der Zug setzte sich in Bewegung, voran die Marlys mit ihrem Müllers= sohn, ihnen folgend und nicht minder hübsch geputzt, nicht minder glücklich, die unfrigen Brautleute, nebst dem beidseiti= gen, schier endlosen Geleite, dem buntgemischten.

Und, daß ich's verraten soll: Wenig hatte gesehlt, so hätte sich ben beiden Brautpaaren ein brittes beigesellt . . .

Es war der Krämerjohannes gewesen, der mir, der armen Schulmeisterstochter, seine Witwerhand angetragen.

Ich schaute in den Spiegel — war ich denn nicht mehr das häßliche, pockennarbenentstellte Mädchen? Ich war es

nicht mehr, wenigstens nicht mehr in bemselben entstellenden Grabe, ich selbst fand mich sogar wieder leidlich hübsch.

Ich schaute in mein Herz hinein — konnte mein Herz noch lieben? Allein der Krämer verlangte ja keine "närrische Liebe", wie er sich scherzhaft außzudrücken beliebte, er verlangte nichts weiter, als eine gemüt= und rücksichtsvolle Gattin, eine sorgliche und verständige Haußfrau, er verlangte mich! Und ich, daß ich's nur gestehen soll, ich war nahe daran, mit der biblischen Maria außzurusen: Ich bin eine geringe Dienerin des Herrn, mir geschehe nach Deinem Wort.

Da trat aber schnell der Verstand herzu und sagte: Wie? Du kannst Vater und Mutter verlassen, deren einzige wirkliche Stütze Du nun geblieben? Wohl sagte der Krämer: Lass? Du nur mich für sie sorgen!... Deine armen Eltern können aber keine Almosen hinnehmen wollen, Almosen schmedt so herb und bitter!... Und dieser Franz, dieses Annele — willst Du die Stiess und Schwiegermutter dieser Deiner Jugends und Spielgenossen werben?

Franzens Mutter werden! Der Gedanke kam mir auf einmal so toll vor, ich mußte lachen — unter Thränen!

Und des Nachts, im Traume, traten meine Schulkinder zu mir in die Kannmer und blickten mich wehmütig an und sagten: Wie, Du willst uns verlassen, die wir Dich doch so sehr ehren und lieben, willst uns einem fremden Schulmeister überantworten, der uns mit Schlägen züchtigt?

Nein, Kinder! entgegnete ich, ich bleib' Euch treu, so lang' es Gott gefällt!

Brantleute und Gäste waren bahingezogen, ich allein war zurückgeblieben. Ich schaute von unserem Stubenfensterchen aus dem Zuge nach, bis die letzten desselben hinter der hohen Kirchweghecke verschwunden, dis der letzte Glockenton verklungen. Ich schloß hurtig die Hausthüre ab, dann stieg ich in mein Kämmerlein hinauf, warf mich, von plötzlichem, tollem Schmerz ergriffen, auf mein Lager hin, und grub mein thränendes Angeschicht tief in die Kissen.

Es war ber lette schmerzhafte Aufschrei eines erinnerungs= gequälten, liebebedürftigen, vereinsamten Menschenherzens . . .

Bis mir wieder, bei dem letten Megglöckleinzeichen, meine heutige Pflicht einfiel, die Pflicht der geschäftigen Martha, die Pflicht, den Gästen bei ihrem Wiederkommen das heitere Gessicht der Hauswirtin zu zeigen.

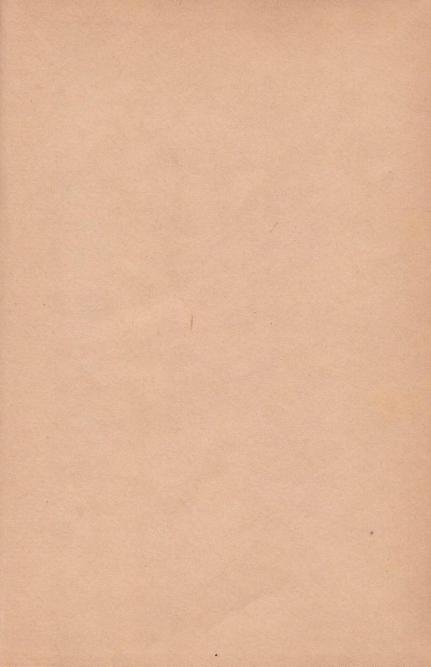

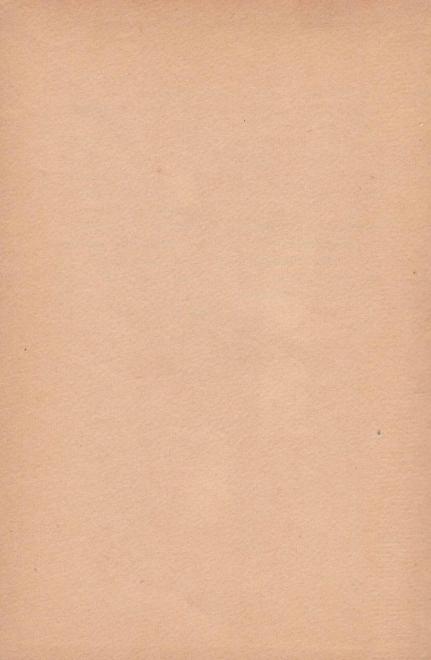

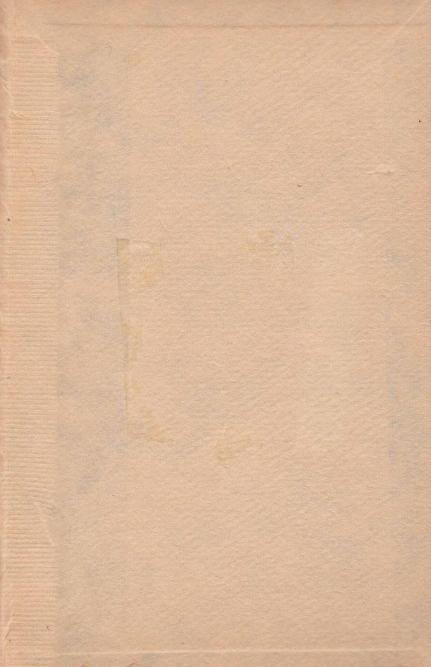

